## 21mtsblatt

## Dziennik urzędowy

# Lemberger Zeitung. Gazety Lwowskiej.

2. August 1848.

2. Sierpnia 1848.

## Kreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums.

Mro. 49267.

Die Ausdehnung des mit den Kreisschreiben vom 8. Upril d. J. Bahl 30813 und 30814 fundge= machten Berboths der Musfuhr von öfterreichie fchen Golde und Gilbermungen bis Ende Juli

d. J. betreffend.

Bei der Fortdauer der Verhaltniffe, welche das mit den' Erlaffen des boben Finang-Ministeriums vom 2ten und 4ten Upril d. J., Babl 3008 P.P. und 3071-P.P., auf die Beit bie Ende Juni d. 3. verfugte Berboth der Musfuhr von österreichischen Gold= und Silbermungen gur unausweichlichen Notbwendigfeit gemacht haben, wird biefes Berboth fammt den durch die erwähnten Erlaffe vorgezeichneten Beflimmungen auf die Dauer bis Ende Juli b. 3. ausgedebnt.

Diefe Berfugung wird in Folge Erlaffes des bohen Finang 2 Ministeriums vom 19ten Juni 1848, Rabl 2152-F.M., jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Lemberg am 26ten Juni 1848.

(1792)

Przedłużenie zakazu wywożenia austryjackich monet złotych i śrebrnych, ogłoszonego okólnikiem z dnia 8go Kwietnia t. r. do liczb

30813 i 30814, az do końca Lipca t. r.

Ze względu, iż okoliczności, które się staly koniecznością zakazu wywożenia austryjackich monet złotych i śrebrnych do końca Czerwca t. r, wydanego rozporządzeniem ministeryjum finansów z dnia 2go i 4go Kwietnia t. r., do liczby 3008-P.P. i 3071-P.P. ciagle jeszcze trwają, przedłuża się ten zakaz wraz z zawartemi w wymienionych rozporadzeniach postanowieniami do końca Lipca t. r.

To postanowienie podaje się w skutek dekretu ministeryjum finansów z dnia 19gu Czerwca 1848, do liczby 2152-F.M. do powszechnéj wiadomości. We Lwowie dpia 20. Czerwca 1848.

## Franz Graf von Stadion,

Landes: Bouverneur.

Agenor Graf von Goluchowski, Gubernial - Dice = Prafident, Andreas Ettmayer Ritter von Adelsburg, Bofrath. Carl Ritter von Zbyszewski, Gubernialrath.

(1305)

Dro. 2734. Dit hinweisung auf die Goiftal. Ladung vom 4ten Juny 1847 B. 7898 wird der Brodyer Infaffe Benjamin Weroniker Deffen Chemeib Taube, dann Rinder Moses und Basie widerbolt aufgefordert, binnen 6 Monaten in die f. f. Staaten jurudjukehren, widrigens gegen diefe bas Muswanderungeverfahren eingeleitet werden mußte

Vom f. f. Kreifamte.

Złoczow am 10. Upril 1848.

Nro. 2734. Odnosząc zie do pozwu z dnia 4go Czerwca 1847, do l. 7898, wzywa się niniejszem powiórnie mieszkańca brodzkiego, Benjamina Weronikiera, jego zonę Taubę i dzieci Mojżesza i Basię, ažeby w ciągu 6ciu miesięcy do c. k. Państw Austryjackich powidcili, inaczej postapionoby soble z nimi podłag patenta emigracyjaego.

Od c. k. Urzęda obwodowego.

W Zloczowie dnia 10go Kwietnia 1848.

(1365) 3tes & b i f t. (2)

Mrc. 2736. Bezüglich auf die Einberufungs-Schifte vom 17ten Mai 1846 B. 10474 und 15ten Mai 1847 B. 5130 wird der Brodyer Infasse Loiser Jatyczower auch Czupla genannt, neuerdings aufgefordert, von seinem unbefugten Aufenthalte im Auslande binnen 6 Monaten bei Gewärtigung des gegen ihn einzuleitenden Versahrens nach dem Patente vom 24ten März 1832, in die f. f. Staaten zurückzuseforen.

Vom f. f. Kreibamte.

Złoczow am 8. Upril 1848,

(1427) © b i c t. (2)

Mro. 8793. Machdem die Militärpflichtigen:
Iwan Tycki,
Fischel Gutherz,
Salamon Reismann,
Aba Wachmann,
Leib Gutherz und
Salamon Karfunkel.

auf die Vorladung der Rohatyner Stadtkammerei am 7ten Oktober v. J. Mro. 2277. bis nunzu in ihre Beimath nicht zuruckgekehrt sino, so werden sie biemit aufgefordert nunmehr um so sicherer binnen 3 Monaten zu erscheinen, und sich über ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens man gegen dieselben das Auswanderungsversahren einleiten wurde.

Wom f. f. Kreisamte.

Brzezan am 25ten Mai 1848.

(1656) Runbmachung. (1)

Mrv. 46515. Ein von dem Sandecer Kreis : Infassen gestiftetes Studentenstipendium jährlicher 151 fl. 10 1/2 fr. W. W. oder 60 fl. 28 1/4 fr. C. M. ist

erledigt.

Bur Erlangung bebfelben sind aus dem Sandecer Rreife gebürtige Jünglinge berufen, welche an einer f. f. öffentlichen Lehranstalt den Studien obliegen, nicht schon ein anderes Stipendium oder sonst eine Unterslüßung aus irgend einem Fonde beziehen, welsche arm sind, und sich durch Fleiß und Moralität wie auch durch ihren Fortgang in den Studien auszeichnen.

Der Genuß dieses Stipendiums dauert bis zur Vollendung der Studien, und haben Bewerber um dasselbe ihre mit den vorgeschriebenen Behelfen belegten Gestuche langstens bis aten September 1848 bei

bem Sandecer Rreisamte einzureichen.

Bom f. f. galizischen gandesgubernium.

Lemberg am 14. Jung 1848.

### Pozew.

Nr. 2736. Odnosząc się do pozwu z dnia 17. Maja 1846, do l. 10474 i z dnia 15go Maja 1847, do l. 5180, wzywa się niniejszem znowu mieszkańca brodzkiego Lejzera Jaryczowera, także Czuplą zwanego, ażeby, nie mając pozwolenia bawienia za granicą, w ciągu 6ciu miesięcy do Państw c. k. austryjackich powrócił, inaczej czeka go zagrożona Patentem z dnia 24go Marca 1832 kara.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 8go Kwietnia 1848.

#### Pozew.

Nr. 8793. Ponieważ obowiązani do służby wejskowej: Iwan Tycki,

Fischel Gutherz, Salamon Reismann, Aba Wachmann, Lejba Gutharz i Salomon Karfunkel,

na wezwanie kameraryi miejskiej rohatyńskiej z dnia 7go Października r. p. do l. 2277 dotychczas do miejsca urodzenia nie powrócili, więc wzywa ich się niniejszem, ażeby teraz w ciągu 3 miesięcy powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, iuaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu emigracyjnego.

Od c. k. Urzędu obwodowego.

W Brzeżanach dnia 25go Maja 1848.

## Ogłoszenie.

Nro. 46515. Stypendyjum szkolne, ufundowane przez mieszkańców obwodu Sandeckiego, wynoszące rocznie 151 zr. 10 1/2 kr. W.W. czyli 60 zr.

28 214 kr. Mon. Konw. jest opróźnione.

Dostąpienia onego uprawnieni są młodzieńcy, rodem z obwodu Sandeckiego, oddający się naukom w jednym z c. k. zakładów naukowych publicznych, niepobiérający jakiego innego stypendyjum albo jakiegokolwiek wsparcia z jakiegobądź funduszu, ubodzy i odznaczający się pilnością, obyczajnością i dobrym postępem w naukach.

Pobieranie tego stypondyjum trwa až do ukoúczenia nauk. Ubiegający się o nie mają swoje prosby, poparte przepisanémi dowodami, podać najdalej do dnia 1go Września 1848 do Urzędu obwodowego Sądeckiego.

Od c. k. Rządu krajowego.

We Lwowie dnia 14go Czerwca 1848.

(1701) Edictal - Citation. (2)

Mro. 4623. Nachdem der militärpslichtige abwessende Danilo Uhryniuk aus Zawale Saus-Aro. 11 geburtig über die vom Dominio Zalucze am Czeromosz am 20. Juli 1847 B. 469 erlassene und in das lemberger Beitungsblatt vom 24. Jänner 1848 B. 10 eingeschaltete Edictal Eitation nicht zurückgestehrt ist, so wird derselbe hiemit zur Rücksehr in seine Heimath binnen längstens 3 Monaten kreissämtlicherseits mit dem Beisase vorgeladen, daß man nach fruchtlosem Ublauf dieser Frist denselben als undesugt abwesenden anzusehen, und dasur zu strassen versveranlaßt wäre.

Vom f. f. Kreisamte.

Holomyja ben 11. Juny 1848.

(1701) Edictal - Citation. (2) Mro. 1369. Rachdem die Militarpflichtigen abme.

fenden

aus B. M. 59 in Trosciance. Wasyl Budeiczuk 137 in Demicze. Leib Sekler Raphael Rosganz 3 in Zabłotow. Abrakam Steinbock 21 Abraham Heller 32 Abraham Singer 42 Abraham Elster 65 43 Hersch Fuchs 64 Salamon Mathes Chaim Scherl 90 Abraham Rosganz 3 Moses Rubin 63 Michael Grendecki 189

aber die vom Dominium Zablotow unterm 9. Februar 1847 3. 217 7. Juni 1847 3. 606 und 15. Juli 1847. 3. 794 erlassene und in das lemberger Beitungsblatt Nro. 34,76 und 89 ex 1847 eingeschaltete Edictal Sitation nicht zurückgekehrt sind, so werden sie hiemit kreisamtlicherseits zur Rückkehr in ihre Heimath binnen langstens 3 Monaten mit dem Beisaße vorgeladen, daß man nach fruchtlosen Ublauf dieser Frist dieseben als unbefugt abwesend ansehen und gegen sie die auf unbefugte Ubwesenheit im Geehe bestimmte Strase verhängen wurde.

23om f. f. Kreisamte.

Rolomea ben 11. Juni 1848.

(1701) Edictal Citation. (2)

Mro. 1216. Nachdem die nachfolgenden abmefen, den, als:

A. M. 121. Jakim Łabaczuk.

48. Onufry Olexiak.

aus Szeszory:

- 105. Fedor Sliziuk.

Pozew.

Nr. 4623. Gdy obowiązany do wojska a nieobecny Daniło Uhryniuk rodem z Zawała Nr. d.
11., na pozew Państwa Załucze nad Czeremoszem
z d. 20 Lipca 1847 za l. 469, umieszczony w gazecie lwowskiéj z d. 24. Stycznia 1848 Nr. 10
nie powrócił, przeto powolnje się go niniejszym
ze strony urzędu cyrkulowego, aby najpóźniéj we
3 miesiące do domu powrócił, inaczéj po npłynieniu tego terminu, jako bezprawnie nieobecnym
uważany, karze przepisanej podpadnie.

Przez c. k. Cyrkuł. W Hołomyi 11. Czerwca 1848.

#### Pozew

Nr. 1369. Gdy obowiązani do wojska nieobecni:

Wasyl Budejczuk z pod N. d. 59 w Trosciańcach. Leib Sekler 137 w Demiczach. Rafal Rosganz 3 w Zabłotowie. Abraham Steinbock 21 Abraham Heller 32 Abraham Singer 42 Abraham Elster 65 Hersch Fuchs 43 Salamon Mathes 64 Chaim Scherl 90 Abraham Rosganz 3 63 Mozes Rubin Michal Grendecki -189

na pozwy państwa Zabłotów z d. 9. Lutego 1847 za l. 217. 7. Czerwca 1847 l. 606 i 15. Lipca 1847 l. 794, w numerach gazety lwowskiej 34, 76 i 89 z r. 1847 umieszczone nie powrócili, przeto powołuje się ich ze strony urzędu cyrkułowego, aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracali, inaczej po bezskutecznem upływie tego okresu jako bezprawnie nieobecnemi uważani, podpadna karze na bezprawną nieobecność prawnie ustanowionej.

Przez c. k. Cyrkuł, W Hołomyi 11. Czerwca 1848.

### Pozew.

Nr. 1216. Gdy następujący do wojska obowiązani a nieobecni, jako 10:

Z Brusturów:
Nr. domu 121. Jakim Łabaczuk.

— 48. Onufry Olexiak.

Z Szeszorów:

— 105. Feder Ślizink.

4\*

|          | aus   | Prokurawa:                  |
|----------|-------|-----------------------------|
| 5. 9     |       | Rost Tkaczuk.               |
| 1        | 13.   | Jakob Petruk,               |
| paten, 1 | al    | to Utorop:                  |
| -        |       | Michał Halatamuk.           |
|          |       | Olexa Diaków.               |
| 1111-111 | 100   | Nicolaus Diaków.            |
| -        | 29.   | Michael Zach.               |
|          | a     | us Pistyń:                  |
|          | 88.   | Mendel Himmler.             |
|          |       | Srul Halpern.               |
|          |       | Mendel Henisch.             |
| ******   | 346.  | Szulem Hussit.              |
| -        | 376.  | Szmul Szkolnik.             |
| -        | 5.    | Chaim Ruben.                |
|          |       | Chaim Hussit.               |
| _        | 20.   | Mendel Koppelmann.          |
|          | 26.   | Koppel Stadier.             |
|          | 31.   | Abraham Silber.             |
| -        | 102.  | Leisor Rosenblatt.          |
| -        | 114.  | Prokop Peysiuk.             |
|          | 314.  | Jossel Schnitzer.           |
| -        | 343.  | Abba Sammler.               |
|          | 23.   | Gabriel Tannenzapf.         |
| -        | 13.   | Benjamin Fieber.            |
| -        | 268.  | Hersch Alpern.              |
|          |       | Chaim Schuster.             |
|          |       | Nybranówka:                 |
| -        |       | Iwan Pniwczuk.              |
| mov s    | Camer | al = Dominium Kossow unterm |
|          |       | 0000 0 0 0000 0000          |

uber die vom Cameral = Dominium Kossow unterm 31. März 1847. B. 2036. und 27. Oktober 1847 B. 5044 erlassene und in das lemberger Intelligenzsblatt 78. und 131. ex 1847 eingeschaltete Edictal-Cistation snicht heimgekehrt sind, so werden sie hiemit kreissämtlicherseits vorgesaden, binnen längstens 3 Monaten in ihre Heimath zurückzukehren, und ihre bisherige Ubswesenheit zu rechtsertigen, widrigens aber zu gewärtigen, daß man sie für unbesugt abwesend ansuchen, und gesgen sie die vorgeschriebene Urresissamte.

Kolomea ben 9. Juny 1848.

(1701) Edictal - Citation. (2) Mro. 1210. Nachdem die militarpflichtigen abmesenden der Kameral-Herrschaft Kossow und zwar:

aus Moskalówka:

5. M. 53. Iwan Hryńków.
aus Sokołówka:

221. Andryj Andryjczuk.

78. Maxym Martyszczuk.
83. Lazar Kryszyczuk.
aus Ryczka:

125. Hawryło Funiuk.

137. Łukian Szatruk.

168. Stefan Schczuk.

19. Kozma Szatruk.

Z Prokurawy: Nr. domu 42. Hoat Tkaczuk. 18. Jakob Petruk. Z Utorepu: 44. Michał Halatamuk. 174. Olexa Diaków. 174. Mikolai Diaków. 29. Michał Zach. Z Pistynia: 88. Mendel Himmler. 268. Srul Halpern. 305. Mendel Henisch. 346. Szulem Hussit. 376. Szmul Szkolnik. 5. Chaim Roben. 346. Chaim Hossit. 20. Mendel Hoppelmann. 26. Roppel Stadler. 31. Abraham Silber. 102. Leisor Rosenblatt. 114. Prokop Peysiuk. 314. Jossel Schnitzer. 343. Abba Sammler. 23. Gabriel Tannenzapf. 13. Benjamin Fieber. 268. Hersch Alpern. 45. Chaim Schuster. Z Wybranówki. 10. Iwan Pniwczuk.

na wczwanie kameralnego Państwa Kossów pod 31. Marca 1847. za l. 2036. i 27. Października 1847 za l. 5044 wydane a w gazecie lwowskiej polskiej Nr. 78 i 131 z r. 1874 umieszczone do domu nie wrócili, przeto powołuje się ich ze strony Urzędu Cyrkułowego niniejszym, aby najpóźniej we 3 miesiący do swej dziedziny powrócili i z dotychczasowej nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej za bezprawnie nieobecnych uważani i przepisanym aresztem ukarani będą.

Przez c. k. Cyrkuł. W Kołomyi dnia 9. Czerwca. 1848.

## Pozew.

Nr. 1210. Gdy obowiązani do wojska a nieobecni w miejscu kameralnego Państwa Kossów, jako to: Z Moskalówki:

N. D. 53. Iwan Hryńków.
Z Sokołówki:
— 121. Andryj Andryjczuk.
— 78. Maxym Martyszczuk.
— 83. Lazar Kryszyczuk.
Z Ryczki:
— 125. Gawryło Funiuk.

125. Gawryto Funiuk.
137. Łukian Szatruk.
168. Stefan Seńczuk.
19. Kozma Szatruk.

aus Jaworówka.

5. N. 70. Fedor Kopczuk.

— 132. Peter Korpaniuk.

aus Alt Kossów:
223. Kość, Lesiewicz.
aus Mft. Kossow.

65,158. Szaja Feger.
 264. Leib Mauler.

— 27. Simmel Leib Gärtner recte Klüger.

- 873. Abraham Klüger.

\_ 212. Jakob Mayer Jägermann.

aus Stobudka:

42. Hryd Harasymiuk. über die vom Kameral = Dominium unterm 9. Juni 1847. 3. 2741. und unterm 6. Juli 1847. 3. 3547. erlassene und in das lemberger Zeitungsblatt vom 8. Juli und 31. August 1847. eingeschaltete Edictal-Cietation nicht heimgekehrt sind, so werden sie hiermit kreisamtlicher Seits zur Rückehr in ihre Leimath binnen längstens 3 Monaten mit dem Beisase aufgefordert, daß nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist diesetben als unbesugt abwesend angesehen, und mit einer Arreststrafe betegt werden wurden.

Vom f. f. Kreisamte.

Kolomea den 8. Juni 1848.

## (1701) Ebictal . Citation. (2)

Mro. 403. Nachdem der Militarpflichtige abwesende Iwan Dolhaniuk aus Nazurno Haus-Mro. 11. geboren über die vom Dominium Podhajczyki unterm 10. August 1847 B. 352 erlassene und in das lemberger Beitungsblatt vom Mro. 100 eingeschaltete Edictal-Citation nicht zurückgekehrt ist, so wird derselbe hiemit Kreisämtlicherseits zur Rückkehr in seine Heimath binnen längstens 3 Monaten mit dem Beissate vorgeladen, das man nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ihn als unbefugt abwesend ansehen und gegen ihn als solchen strafend vorgehen wurde.

Vom f. f. Kreisamte. Kolomea den 9. Juni 1848.

(1701) Ebictal . Citation. (2)

Nro. 1975. Nachdem die militärpslichtigen abwessenden Petro Lukianow aus Korniow H. N. 48. Fedko Andrachow aus Korniow H. N. 69. über die vom Dominium Korniow unterm 1. Juni 1847. B. 108. erlassene und in das lemberger Zeitungsblatt eingeschaltete Edictal Eitation nicht zurückgekeprt sind, so werden sie hiemit kreisamtlicherseits zur Rüsseher in ihre Heimath binnen längstens 3 Monate mit dem Beisate vorgeladen, daß nach fruchtlosem Absauf dieser Frist man sie als unbesugt Abwesende ansehen und gegen sie strafend vorgehen werde.

Vom f. f. Kreisamte. Rolomon ben 11. Juli 1848. Z Jaworówki:

N. D. 70. Fedor Kopczuk.

- 132. Peter Korpuniak. Z St. Kossówy:

— 223. Kość Lesiewicz. Z M. Kossowy:

65|158. Szaja Feger. 264. Leib Mauler.

27. Simmel Leib Gärtner recte Klüger.

- 373, Abraham Klüger.

- 212. Jakob Mayer Jägermann.

Ze Słobudki:

- 42. Hryć Harasymiuk.

na wezwanie kameralnego Państwa z d. 9. Czerwca 1847. za l. 2741. i z d. 6. Lipca 1847. za l. 3547. umieszczone w gazecie lwowskiéj z d. 8. Lipca i 31. Sierpnia 1847. nie powrócili, przeto powołuje się ich ze strony Urzędu cyrkułowego niniejszym, aby najpóźniéj we 3 miesiące do domu wracali, inaczéj bo bezskuteczném upłynieniu tego okresu, jako bezprawnie nieobecni nważani, i aresztem prawnie przepisanym nkarani będa.

Przez c. k. Cyrkuł. W Kołomyi d, 8. Czerwca 1848.

#### P o z e w.

Nr. 403. Gdy obowiązany do wojska a nieobecny: Iwan Dołhaniuk rodem z Naznrna Nr. d. 11. na wezwanie Państwa Podhajczyki pod 10. Sierpnia 1847. za l. 352. wydane i w gazecie Iwowskiej Nr. 100 nmieszczone nie powrócił, przeto powołuje się go ze strony Urzędu Cyrknłowego, aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracał, inaczej po bezskuteczném upłynienin tego okresu przeciwko niemu, jako bezprawnie nieobecnemu karnie postapiono będzie.

Przez c. k. Cyrkuł. W Rołomyi dnia 9. Czerwca 1948.

## Pozew.

Nro. 1975. Gdy obowiązani do wojska a nieobecni: Petro Łukianów z Korniowa Nr. d. 48.,
Fedko Andruchów z Korniowa Nr. d. 69., na wezwanie Dominium Korniów pod 1. Czerwca 1847.
do l. 198. wydane i w gazecie lwowskiej umieszczone niepowrócili, przeto powołuje się ich ze
strony Urzędu cyrkułowego, aby najpóźniej we 3
miesiace do domu wracali, inaczej po bezakuteczném upływie tego czasu okresu przeciwko nim
jako bezprawnie nieobecnymi uważane karnie popostapiono będzie.

W Holomyi d. 11. Lipca 1848.

### (1701) Ebictal . Borlabung. (2)

Mro. 676. Nachdem Dmytro Tymosjezuk aus Baus. Mro. 96. 1825 in Toporowco gebürtig ohne obrigkeitlicher Erlaubniß seine Heimath verlassen hat, und über vom Dominium Toporowco unterm 12. September 1847. B 403 erlassene und in das lemberger Zeitungsblatt vom 2. Oktober 1847. B. 115 eingeschaltete Edictal-Citation nicht zurückgekehrt ist, so wird er hiemit kreisämtlicherseits zur Rückkehr in seine Heimath binnen längstens 3 Monaten mit dem Beisaße vorgeladen, daß man nach fruchtlosem Ublauf, dieser Frist ihn als unbesugt abwesenden ansehen und gegen ihn die auf unbesugte Abwesenheit gesette Strafe erkennen wurde.

Won f. f. Kreifamte.

Holomea den 11. Juni 1848.

## (1843) Runbmadung. (2)

Mr. 55221. Der Canbesaugenarzt Dr. Stawikowski wird am 14. August d. I. in der Kreisstadt Brzezan eintreffen, dort die Behandlung der Augenstranken am 15. August beginnen, und dieselbe durch die Dauer von sechs Wochen d. i. bis Ende September d. I. fortsegen.

Male die es betreffen kann, werden bievon mit bem Beifage in die Kenntnig gefest, das die Beit jur Unmelbung fur jene Mugenfranke, welche in Die ju biefem Brede ju errichtende Unftalt aufgenommen merben follen, vom 15. bis Ende Muguft fefigefest fei, und die Aufnahme jener Kranken, die fich nach diefem Termine melben follten, nicht verburgt werben konne, daß ferner alle mittellosen Kranken, welche die Aufnahme in die Anstalt, oder auch nur die junentgeldliche Medikamenten - Verabfolgung ansprechen wollen, ein nicht über feche Wochen altes, ju diefem Bwede von ihrer Obrigfeit unentgeltlich, und im Grunde f. 81. Ubfaß 29 bes Stampelpatentes ftampelfrei auszustellendes von bem Ortsfeelforger bestättigtes Urmuthezeugniß gleich bei der Unmeldung beis aubringen, daß endlich jene Augentranke, welche megen der nöthigen operativen Gulfe, oder megen einer ununterbrochene Aufficht erbeischenden besonderen Beschaffenheit ihres Augenleidens in die zu errichtende Rrankenanstalt in die Verpflegung aufgenommen werben follen, wenigstens einen Bechfel ber Leibmafche mitzubringen baben.

Bom f. f. galiz. Landes - Gubernium. Lemberg am 21. July 1848.

### P 0 2 8 W.

Nro. 676. Ponieważ Dmytro Tymofijczuk z Toporowiec Nr. d. 96. urodzony r. 1825 dziedzing swoją bez pozwolenia zwierzchności opuścił, i na wezwanie Państwa Toporówce pod d. 12. Września 1847. za l. 403 wydane w gazecie lwowskiej pod 2. Października 1847. Nr. 115. umieszczone nie powrócił, przeto powoluje się go ze strony Urzędu cyrkulowego, aby najpóźniej we 3 miesiące do domu wracał, albowiem po bezskutecznem upłynieniu tego terminu uległby karom na bezprawnie nieobecnych postanowionym.

Przez c. k. Cyrkuł.

W Holomyi d. 11. Czerwca.

### Obwieszczenie.

Nro. 55221. Okulista krajowy, Dr. Sławikowski, przybędzie 14go Sierpnia t. r. do miasta obwodowego Brzeżan, rozpocznie tam dnia 15go Sierpnia t. r. leczenie chorych na oczy i będzie się niem trudnił sześć tygodni t. j. do końca Września t. r.

Wszystkich, których się to tyczyć może, uwiadamia sie o tem z ta uwaga, že czas do zgłoszenia się dla owych chorych na oczy, którzy do zakładu, w tym celu wznieść się mającego, przyjetymi być mają, określony jest od 15go do ostatniego Sierpnia, i že chorym, którzyby się później zgłosili, zaręczyć pie można, czy beda przyjęci, tudzież że wszyscy ubodzy chorzy, którzyby chcieli być przyjętymi do zakładu albo przynajmniej lekarstwa dostawać za darmo, mają zaraz przy zgłoszeniu się złożyć zaświadczenie ubostwa, nie dawniej jak sześć tygodni temu przez swoję zwierzchność w tym celu bezpłatnie i stosownie po 1. 81 odstepu 29 patentu stemplowego na papierze piestępłowanym wydane, a przez plebana miejscowego potwierdzone, w reszcio, że owi chorzy na oczy, którzy z powodu koniecznéj albo powodu szczególnéj właściwości choroby ócz, wymagającéj ciągłego dozoru, do zakładu lekarskiego na utrzymanie mają być przyjęci , powińni mieć bielizne własną przynajmniej na jedno przebrapie się.

Od c. k. Rządu krajowego. We Lwowie duia 21go Lipca 1848.

Holomyo Cin I to a woodolf

(1879) **Rontuts**. (1)

Mr. 14105. Bei bem in die Kategorie ber Befälls Unteramter ber Iten Klasse eingereichten Silfszollamte in Podwołoczyska, ist die Stelle des Kontrollors mit dem Gepalte jabrlicher 400 fl. und dem Genuße einer freien Wohnung, oder in deren Ermanglung, des sistemmäßigen O.uartiergeldes jahrlicher 40 fl. gegen die Verpflichtung zur Leistung einer Dienstfauzion im Betrage von 400 fl C. M. zu

befegen.

Die Bewerber um diesen Dienstpossen haben ihre mit der Nachweisung über die zurückgelegte Studien, der Kenntniß der Bollmanipulation, des Kassa und Rechnungswesens, der deutschen und polnischen, oder einer anderen stavischen Sprache, dann über die Kabigkeit zur Leistung ver Kauzion noch vor dem Dienstantritte belegten Gesuche die 1sten August 1848, bei der k. k. Kameral Bezirks Verwaltung in Tarnopol im vorgeschriebenen Dienstwege einzubringen, und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem Beamten der Tarnopoler Kasmeral Bezirks Verwaltung oder des Bollamtes in Podwoloczyska verwandt ober verschwägert sind.

Von der f. f. galigischen Kameral - Gefällen-

Verwaltung. Bemberg am 13. Juli 1848.

(1862) Runbmathung (1)

Nr. 10008. Um 14ten August I. J. Bormittags 9 uhr wird hieramts wegen Verkostigung ber Boglinge im gr. fath. Seminarium auf die Beit vom 1ten September 1848, bis Ende September 1849, die öffentliche Licitation abgehalten werden.

Unternehmungslustige haben sich 3 Tage vor der Licitation beim Recto: ate über ihre Eignung zu diefer Unternehmung auszuweisen und zur Lizitation ein Reugeld von 410 fl. E. M. im Baaren beizubringen. Bom f. k. Kreisamte.

Lemberg am 24. Juli 1848.

(1860) © b i t t. (1)

Neszower Kreises als Real-Instanz wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, es habe die löbliche k. k. Lemberger Kammerprokuratur Namens des höchsen Uerars mit Zuschrift vom 24. Mai 1848, 3. 2701 um die abermahlige Vornahme der bereits mit Besschluß des hochsolichen k. k. Lemberger Landrechtes vom 26. Mai 1843, 3. 10692 bewilligten, später aber sistirt gewesenen Feilbiethung des Borl Langer'schen Hauses Mro. 70-76 in Lancut peta schuldigen Erbsteuer pr. 521 fl. 34 kr. C. M. angesucht.

Da nun hiezu drei Feilbiethungs-Termine und zwar auf den 10. August, 11. September, 11. October 1848 Morgens 9 Uhr ob der hierortigen Magistraual-Kanzlei angeordnet werden, so werden die Kauflustigen mit dem Unhange hiezu vorgeladen, daß bas haus Mro. 70 - 76 unter nachstehenden Bedingungen veräußert werden wird.

1. Bum Musrufspreise wird ber Gabungsmeret

von 987 fl. 14 fr. C. M. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden, zehn Percent als Ungeld zu Sanden der Lizitations = Commission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitation zurüngestellt werden.

3. Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Kaufschillingshalfte binnen 14 Sagen vom Sage ber Busstellung bes Bescheides über den zur Wissenschaft des Gerichtes genommenen Lizitationsaft gerechnet, gerichtlich zu erlegen, die zweite aber 3 Monate wachsen.

Sollte fich aber ein ober ber andere Glaubiger weigern die Bablung vor dem gefestlichen ober bes bungenen Auffundigungs = Termine anzunehmen, fo

ist der Ersteher

4. verbunden, diefe Laften nach Daß des anges botbenen Kaufschillings ju übernehmen.

Die Merarialforderung wird dem Ersteher nicht

belaffen.

5. Diese Realitat wird in den 3. auf den 10. August, 11. September, 11. October 1848 festgesetzten Terminen jedoch nicht unter dem Schätzungswerthe

bintangegeben.

- 6. Sobald der Bestbiether den Kausschilling erslegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthums-Decret ertheilt und die auf der feilgebothenen Realität haftenden Lasten erstabulirt und auf den erlegten Kausschilling übertragen werden.
- 7. hinsichtlich der auf den Sause haftenden Las sten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Rauflustigen an das Grundbuch gewiesen.

Magistrat Lancut ben 15. Juli 1848.

(1824) Lizitations Ankundigung (1)

Mro. 16859. Bei ber f. k. Cameral Bezirks-Verwaltung in Stanislau wird am 21. August 1848 zur Verpachtung des Rechtes zur Einhebung der der Cameral Derrschaft Delatyn zustehenden Privat Brückenmauth auf der von Delatyn gegen Ungarn führenden Verbindungsstraße, welche mit Gubernial Rreisschreiben vom 1. Juni 1842, 3. 34186 von Wiener Währung auf Conventions-Münze umgeseht ist, für den Zeitraum eines Jahres d. i. vom 1. November 1848 bis letzten October 1849 eine öffentliche Lizitation in den gewöhnlichen Umtsstunden abgehalten werden.

Der Ausrufspreis besteht in einem jahrlichen Pachtginse von 1368 fl. 27 fr. C. M., b. i. Gin Taufend drei Hundert Sechzig Acht Gulben 27 fr. Conv. Munge.

Jeder Unternehmungslustige hat, bevor er zur Lizitation zugelassen wird, den zehnten Theil des Ausrufspreises als Vadium zu Handen der Lizitations-Commission baar zu erlegen, welches dem meistsbiethend Gebliebenen erst nach dem über den Lizitationsakt erfolgten Beschluße zurückgestellt, oder im Falle der Bestätigung desselben in die zu leistende Pachtcaution eingerechnet werden wird.

Wer nicht für sich, sondern im Namen eines dritten lizitiren will, muß sich mit einer speciellen gehorig legalisirten Vollmacht seines Committenten ausweisen. Der Pachtzins ist in zwölf monatlichen antizipativen Raten am ersten eines jeden Monats an die Dolatyper herrschaftlichen Cameral-Renten

zu berichtigen.

Binnen 14 Tagen nach erfolgter Pachtbestätigung jedenfalls aber wen bis jum Pachtanfange keine folche Frift erubrigen follte, von ber Ginfubrung bes Dachters in die Pachtnugung bat der Pachter eine baare Pachtcaution mit dem fechsten Theile des einjahrigen Pachtschillings ju leisten. Es werden auch schriftliche Offerten angenommen. Diefe muffen verflegelt und mit dem Badium belegt fenn, ben Dachtfwillingsanboth bestimmt mittelst einer einzigen Rabl in Biffern und Buchstaben ausgedruckt enthalten und von dem Offerenten mit Ungabe seines Charakters und Bobuortes unterfertigt fein. Much darf bierin keine Klausel vorkommen, welche mit den Lizitationsbedingniffen nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten senn, daß der Offerent die Lizitations Bedingniffe fenne, und fich denfelben unbedingt unterziehe. Derlei schriftliche Offerten find vor der Lizitatione-Abhaltung bei der Cameral - Bezirke-Verwaltung in Stanislau zu überreichen, und konnen auch am Sage ber Berfteigerung mabrend der mundlichen Lizitation, jedoch nur vor dem Ub. schluße derfelben, der Lizitations . Commission übergeben werden.

Dieselben werden, wenn Niemand mehr ligitiren will, eröffnet und bekannt gemacht, worauf die Ub-

foliegung mit bem Bestbietber erfolgt.

Lautet der mundliche und schriftliche Bestboth auf einen gleichen Betrag, fo wird dem ersteren ber

Worzug gegeben.

Bwifden gleichen schriftlichen Bestbothen entscheibet die Loofung, welche fogleich an Ort und Stelle nach Babl ber Ligitations-Commission vorgenommen werben wird.

Bur Lizitation wird Jebermann zugelassen, der nach den Gesehen und der Landesverfassung zu derlei Geschäften geeignet ist. Ausgenommen bievon sind: Contraftbrüchige Gefällspächter, ferner jene, welche die f. f. Cameral - Gefällen-Verwaltung wegen Bedrückung der Partheien namentlich ausgeschlossen hat, dann Minderjahrige und alle jene, welche feine gultigen Vortrage schließen konnen, welche wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht oder wegen Schleichhandels in Untersuchung gestanden sind, und nicht für unschulog erkannt wurden.

Uebrigens werden die Ligitations Bedingniffe vor der Versteigerungsvornahme den Pachtlustigen vorgelesen werden und können bei der Stanislauer k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung eingesehen werden.

Von der f. f. galigischen Cameral = Befallen-

Verwaltuna.

Lemberg ben 14. Juli 1848.

(1657) Borlabung. (3)

Mro. 5155. Nachdem am 15ten Mai 1848 in dem abseitigen ganz offenen Schopfen des Unterthans Iwan Baran zu Niewice Ztoczower Kreises zwölf Kollien theils Baumwoll- theils Schaswoll-Waaren im Schatzungswerthe von 181 fl. 8 fr. C. M. unter Unzeizung einer Gef. Uibertretung ohne amtliche Bewilligung betretten worden und der Eigenthümer unbekannt ist, so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Waaren geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen dreißig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanzlei der k. k. Cam. Bezirks-Verwaltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Von der f. f. Cameral . Bezirte . Verwaltung.

Brody am 16ten Juni 1848.

(1828) Rundmachung. (3)

Mro. 9420. Zu Folge hoher Gub. Verordnung vom 19ten Mai 1848 Z 38968 wird über die Lieferung mehrerer Materialien und über Beigebung von 273 2j4 Hand = und 202 2j4 Zugtagen zur Hersftellung der Dachgiebelmauer und zur Verschönerung der außeren Front bei der lat Pfarrkirche in Mikolajow die öffentliche Lizitation am 16. August 1848 um 10 Uhr Vormittag bei dem Stryer Kreisamte abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 213 fl. 26214 fr. C. M.; bas vor der Licitation zu erlegende Nadium beträgt

21 fl. 20 fr. C. M.

Die übrigen Ligitationsbedingniffe werden bei ber Ligitation felbst bekannt gemacht werden.

Stryi am 19ten July 1848.

(1871) Anfundigung. (1)

Mro. 12140. Von Seite des Bochniaer t. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Erfordernise an Materialien und Urbeiten, zur Herstellung der durch das Hochwasser vom 22ten, 23ten und 24ten Mai 1848 beschädigte Bruden- und Wasserwerke in der Droginer Wegmeisterschaft eine Lizitazion oder eine Ucordhandlung. am 14ten August 1848 in der Bochoiaer Kreibamtes Ranglei = Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 2166 fl. 46 114 M.

M. und das Wadium 217 fl. M. M.

Die weiteren Ligitazions Bedingnisse werden am gedachten Ligitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden.

Bochnia den 19. Juli 1848,

(1840) Licitations - Anfundigung. (3)

Mro. 4677. Von der f. f. Cameral-Bezirts. Verwaltung in Przemyśl wird bekannt gemacht, daß zur Beipachtung des herrschaftlichen Bierbräuhauses in Jaworow mit der Bierausschanks. Gerechtigkeit in der Stadt Jaworow und in der zur Camerals herrschaft Jaworow gehörigen 28 National. Dörfern und deutschen Kolonien auf die drei Jahre vom 1. November 1848 bis Ende October 1851 die Versteigerung am 21. August l. J. bei dem Cameral-Wirtsschaftsamte in Jaworow werden abgehalten werden.

Der Fiscalpreis beträgt 4758 fl. 22 fr. E. M., wovon der zehnte Theil jeder Pachtlustige als Wadium zu erlegen hat.

Die Bergebrungsfleuer bat der Pachter felbft ju

entrichten.

Der Pachtzins ist vierteljährig voraus zu zablen, und eine Caution, wenn sie baar oder durch öffentliche in Metallmunze verzinstiche Obligationen erlegt wird, die Balfte, wenn sie hypothekarisch sicher gestellt, wird mit drei Biertheilen des ganzjährigen Pachtzinses zu leisten, jedoch nur vor dem Ubschluße der mundlichen Versteigerung.

Es werden auch schriftliche Offerte angenommen. Gelbe muffen jedoch ben Pachtgegenstand, die Pachtbauer und ben Unbord genau bezeichnen, die Erklarung, daß sich der Offerent den Lizitations = Beding= nisen unbedingt unterzieht, enthalten, und mit dem Vadial. Betrage mit einer dießfälligen Cassaguittung

belegt fenn.

Die übrigen Pachtbedingniffe konnen bei dem Cameral-Wirthschaftsamte in Jaworow eingesehen werden, und werden vor Beginn der Lizitation den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Przemyśl am 18. Juli 1848.

(1841) Bicitations . Ankundigung. (3)

Mro. 4678. Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 17ten August 1848 um 9 uhr Bormittags bei dem Dobromiler Kaal-Wirthschafts-amte die öffentliche Licitation zur Verpachtung der Mahlmühlen zu Hujsko, Hoczko und Welikie auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis dahin 1851 abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis, wovon der zehnte Theil als Un-

1tens. Für die obere und untere herrschaftliche Mahlmuble zu Hojsko 470 fl. 15 fr. C. M.

2tens. Für die Waciakische privilegirte Mahlmuble zu Huczko 29 fl. C. M.

Biene. Fur die Waciakische privilegirte Mable

muble ju Welikie 75 fl. C. M.

Die naberen Bedingnisse sind in dem Licitations-Protokolle enthalten, welches bei dem genannten Kaal-Birthschaftsamte vor der Licitation eingesehen werden kann, und bei der Licitation werden vorgelesen werden.

Von der f. f. Raal . Begirfe . Verwaltung.

Sanok am 17ten Juli 1848.

(1839) Licitations - Anfundigung. (3)

Mro. 5373. Won der f. f. [Cameral Bezirks Berwaltung zu Przemysl wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Brandweinpropination der Caal-Herrschaft Jaworow auf drei nacheinander folgende Jahre vom 1ten November 1848 bis Ende October 1851 die Versteigerung bei dem Caal Wirthschafts-Umte in Jaworow am 21ten August 1. J. werde abgehalten werden.

Die Berfteigerung geschieht zuerft nach den einzelnen Sektionen, dann - oder wenn fich die Pachtlufligen einstimmig dabin erklaren; gleich beim Begin-

ne der Licitation in Concreto.

Die Eintheilung der Gefzionen, und die Musruft-

preife find folgende :

1te Seftion bestehend aus den Dörfern: Stary Jazow, Nowiny, Zaloże, Czernilawa, Wierzbiany, Zawadow, Cytula, Trościaniec 2343 fl. 50 fr.

2te Sefzion, die Dörfer Skło, Olszanica und Nowy Jazow . 1114 ,, 33 ,, 3te Section Muzelowice, Czar-

Schomlau, Nowosiełki mit Laszki . . . . . . . . . . 501 // 7 //

6te Sefdion: Moloskowice mit Rleindorf, Berdychow mit Berdychau, Podluby mit Mossberg . 400 , 43 ,

Busammen . 5403 ,, 30 ,,

Jeder Pachtlustige hat ein Vadium von 540 fl. zu erlegen, — der Ersteher eine Caution, wenn sie baar oder durch öffentliche in Metallmunze verzinstiche Obligationen erlegt wird, mit der Halfte; wird sie hypothekarisch sichergestellt, mit Dreis, Viertheilen des einsährigen Pachtzinses zu leisten; den Pachtsschilling selbst 134jährig und sechs Wochen voraus zu zahlen.

2

Ge werden auch fdriftliche Offerten angenommen, Diefe muffen jedoch den Pachtgegenstand, die Pacht= dauer, den Unboth genau bez ichnen, die Erklarung baß fich ber Offerent ben Ligitations = Bedingniffen unbedingt unterzieht, enthalten, auch mit dem Ba-Dialbetrage oder mit einer Dießfälligen Caffaquittung beleat fenn.

Die übrigen Bedingniffe konnen bei dem Caal-Wirthschaftsamte in Jaworow eingesehen werden, und werden vor Beginn der Lizitation den Pachtlustigen

vorgelesen werden

Przomyśl den 18ten Juli 1848.

#### (1844)Anfundigung. (2)

Mro. 9713. Um 10ten August l. J. wird in Folge b. Bub. Berordnung vom Sten Juli 1848 3. 42299 jur Sicherstellung des Brennholzbedarfs für den Winter 1848-1849 und zwar:

n. c. Rlafter

| Für ba    | & Landesaubernium und Difa-                | 0.07/202          |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| = (8) ebo | ude                                        | 246               |
|           |                                            | 56                |
|           | Unnellazione = Gericht                     | 88                |
|           |                                            | 1091/4            |
|           |                                            | 8                 |
|           |                                            | 126               |
|           |                                            | 160               |
|           |                                            |                   |
|           |                                            | 17                |
|           |                                            | 165               |
| _         |                                            | 13                |
| _         |                                            | 10                |
| _         | das Pr. Katastral=Mappen=                  |                   |
|           | Urchiv                                     | 30                |
| _         | Landesmung = Probiramt .                   | 12                |
| _         |                                            | 36                |
| _         |                                            | 29                |
|           |                                            | 971/0             |
|           |                                            | 751/9             |
|           |                                            | 20                |
|           | acinitally out to the territory            |                   |
|           | (2) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8 | - Straf = Bericht |

Busammen . n. ö. Klafter Buchen Scheiterholz die erfte im Falle bes Miglingens am 16ten August 1848 die 2te, und wenn auch diese ohne Erfolg bleiben follte am 21ten August 1848 die 3te Lizitazion, jedesmal um 9 Uhr Brub im Rs. Commissionszimmer abgehalten werden.

Der Fiskalpreis ift mit 7 fl. 5 fr. C. M. für eine

n. 0. Rlafter Buchen = Scheiterholz.

Gollte bei der ersten Ligitagion annehmbare Unbothe gemacht werden, bas Beschaft mit ber erften Ligitazions-Verhandlung abgethan werden wird.

Unternehmungelustige baben fich an diefem Sage, verfeben mit einem Badium von 920 fl. Conv. Munge bieramts einzu finden.

Lemberg am 19. Juli 1848.

(1826)Rundmadung.

Mro. 5625. Bermage der bieramtlichen Rundmachung vom 3. Juli 1847, 3. 6372, 6. 3. mußte für jeden recommandirten Brief aus Desterreich nach bem vereinigten Konigreiche von Großbrittanien und Irland, in fo ferne die Berfendung durch Preugen statt fand, außer den Francoporto für gewöhnliche Briefo und der öfterreichifchen Recommandations-Gebühr noch eine an Preußen und Großbrittanien ju vergutende Recommandatione-Gebuhr von 38 fr.

bei der Aufgabe entrichtet werden.

Diefe Bestimmung murde laut berabgelangten Obersthofpostverwaltungs=Decretes vom 6. Juli 1. 3., 3. 613 - P. P. in Folge Mittheilung der koniglich. preußischen Postadministration vom 28. Juni d. 3., 3. 35480 dahin abgeandert, daß von nun an, für jeden über Preußen zu befördernden recommandirten Brief nach Großbrittanien und Irland anstatt ber bezeichneten Gebubr von 38 fr. nur noch eine an Preußen und Großbrittanien ju vergutende Recommandationsgebühr im Betrage von 22 fr. einzuheben und zu berechnen ift.

Von diefer Ermäßigung der Recommandations gebühr wird das corespondirende Publikum mit dem Bemerken in die Renntniß gefett, daß recomman= dirte Briefe nur nach dem vereinigten Konigreiche felbft, nicht aber im Tranfit burch basfelbe nach überseeischen Rolonien und gandern befordert mer-

ben fonnen.

R. R. galizifche Oberpost=Verwaltung. Lemberg am 22ten Juni 1848.

(1873)Rundmachung.

Mro. 5747. Bu Folge Prafidial = Defretes der f. f. obersten Hofpostverwaltung vom 15ten July 1848 Babl 658| p.p. werden vom iten August 1848 ans gefangen, fammtliche Briefe aus Galigien nach Leipgig und umgefehrt nur durch Prousson geleitet, und es find an dieffalligen Gebuhren für einen ein= fachen derlei Brief

a) die gemeinschaftliche Portotare von . 12 fr.

b) anstatt der Transitotage von 6 fr. bloß eine Gebubr von . 4 fr.

daber zusammen . Conv. Munge einzuheben, mabrend es von der Ginhebung des Zuschlagsporto von 4 kr. gänzlich abzu= fommen bat.

Die von 6 fr. auf 4 fr. C. M. ermäßigte Tranfltogebuhr bat für schwerere Gendungen um die Balfte diefes Gabes, alfo um zwei Rreuger fur jedes halbe Both zu fleigen.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht

wird.

Von der f. f. galig. Oberpost = Verwaltung. Lemberg am 27ten Juli 1848.

(1868) E d i k t. (1)

Mro. 935. Vom Magistrate der königlichen handelsstadt Jaroslau wird dem Stanislaus Sawiczewski hiemit bekannt gegeben, es habe die Stadt Przemyśl gegen denselben sub Praes. 11ten Upril I. J. Bahl 935 auf Zahlung der Summe von 494 fl. 8 fr. W. W. s. M. G. M. die Klage überreicht und um die richterliche hilfe gebeten, worüber der Termin zur Einrede auf den 13ten September I. J. um 10 Uhr Morgens festgesetzt worden ist.

Da dem Magistrate der Wohnort des belangten Stadislaus Sawiczewski ganz unbefannt ist, so wird demselben zur Beitheidigung dieses Rechtsstreites der Eurator in Person des hierortigen Burgers Herrn Franz Rutkowski mit Substitutrung des Hrn Johann Mikocki bestellt, und es wird der Belangte errinnert, zum festgesetzen Termine zu erscheinen oder einen Bevollmächtigten zu ernennen, oder aber dem angesstellten Eurator die Rechtsbebelse mitzutheilen, widrigens der Belangte sich selbst die etwa nachtheiligen Folgen wird zugeschrieben haben.

Jaroslau am 15ten Juli 1848.

(1822) Ediftal - Vorladung. (3)

Mro. 1989. Vom Dominium Szczerzec werden nachstebende auf den Uffentplat berufene, unbefugt abwesende Individuen zur Rückehr binnen 6 Wochen aufgefordert, widrigens sie als Refrutirungsflüchtlinge behandelt werden wurden, als:

#### dus Szczerzec:

Szczepan Podgórny Nr. 121, Karl Ilesniowicz Nr. 98, Chaim Werdinger Nr. 18, Salomon Steiger Nr. 8, Aron Schacht Nr. 10, Simon Opal Nr. 59, Stefan Szczepankiewicz recte Mokry Nr. 98, Aron Mayer N 46, Itzig Bein N. 57, Sauer Scheininger N. 62.

Mus Rosenberg:

Franz Schweitzer Nr. 11.

Mus Reichenbach:

Christian Kröder Nr. 14.

Mus Dornfeld:

Hubert Jacob Nr. 45.

Mus Dobrzany:

Konrad Schmid Nr. 31, Martin Schmid Nr. 31, Konrad Schmid Nr. 17, Reiss Johann Nr. 18, Geitz Jacob Nr. 21, Horak Jan Nr. 104. Christian Hersch Nr. 66, Bazalak Stefan Nr. 27.

Mus Ostrow:

Borowy Franko Nr. 191.

Mus Lany:

Paladziec Stefan Nr. 125.

Mus Piaski:

Rosciow Michael Nr. 8.

Mus Krassow:

Sewczyński Fedko Nr. 30, Johann Łoś Nr. 26. Uuß Siemianówka:

Bednarski Simon Nr. 233, Bodak Wilhelm Nr. 31, Karpiński Hrynko Nr. 122.

Mus Alt-Chrusno:

Jacko Czaban Nr. 105. Szczerzec am 22ten July 1848.

Mro. 4437. Bom Magistrate der freien Handelsstadt Brody werden nachstehende während der heurigen Rekrutirung auf dem Ussentplaße nicht erschienenen militärpstichtigen Individuen aufgefordert,
sich binnen sechs Bochen hieramts zu melden, und über
ihre Ubwesenheit sich zu rechtfertigen, widrigenfalls
sie als Rekrutirungs - Pflichtlinge behandelt werden
müßten; als:

Mus der Stadt Brody:

haus = Mro. 44 Josel Baleisen.

- - 131 Marcus Papuscher.

- 302 David Kolzin.

- 679 Hersch Wolf Sitzer.

981 Chaim Pulver.

- - 1066 Benjamin Smert.

272 Isaak Horowitz.

- 544 Moses Unger.

- 1051 Moses Terek.

- 1128 Jacob Wieliczker.

\_ \_ 530 Beer Klein.

- 4517 Hersch Wagner.

- - 130 Selig Lubowner.

- 125 Pinkas Barmach.

- 590 Lipe Halpern.

- 1155 Jacob Wieliczker.

\_\_ 1100 Jucob Wieliczner

— 306 Osias Pasternak.
— 37 Moses Woislawitzer.

- 193 Isaac Weiser.

- 453 Schmul Barbasch.

\_ 654 Elias Piontek.

- 1076 Schmul Popowitz.

\_ \_ 1465 Chaskel Trachtenberg.

\_\_ 1421 Srul Jazłowczyker.

\_\_ 1475 Jacob Hebenstreit.

- 1119 Dorisch Jacob.

\_\_ 1318 Schmelke Trachtenberg.

\_\_ 1537 Selig Hatz.

- - 1310 Abraham Engelhart.

One was a Deposite

- 396 Joseph Pasternak.

- - 396 Salamon Pasternak.

- - 176 Moses Mendstich.

- - 114 Moses Zudik.

\_\_\_ \_ 114 Moses Eddik.

- 266 Samuel Gliner.

— 324 Nachman Gajer.

2 1

|                                               | 678 Israel Gorzalkes, | Lissn  | 50 Hersch Ropenhagen. | 2330 Tobias Bochner. | Moses   | 1002 Jankel Bornstein,  | Marcus | Marcus | 1166 Moser Ostern.         |  | 1456 Chaim Rordaman. | Josel 1 | Chaim |        | 331 Israel Eisenberg. |      | 544 Benjamin Unger.      | Gregor |  | 697 Chaim H. Kahane. | - | 808 Chaim Pfefferman.  | - | 942 David Chaim Bristianpoller. | 400 Mechel Schapira. |        | Littme  |      | - | 898 Christoph Docko.     |                      | 609 Sami |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------------|--------|--------|----------------------------|--|----------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------|--------------------------|--------|--|----------------------|---|------------------------|---|---------------------------------|----------------------|--------|---------|------|---|--------------------------|----------------------|----------|--|
| - 410 Abraham Herling.<br>- 464 Aron Waltuch. | Naje<br>Israe         | Wolf ( | -                     | - 739 Josef Juwel.   | Majer I | - 290 Major Beer Arams. |        | 100    | - 131 Moses Benjaminowitz. |  | - 1283 Berl Dioger.  | Jankel  | Marc  | Aron : | 293 Jacob Tlumak      | Aron | 808 Benjamin Biseliches. |        |  | 1415 Wolf Dubenski.  | - | 1285 Rachuid Maldüner. |   |                                 | 1492 Pinkas Wubi.    | Heracl | Juda Se | Heac |   | 335 Abraham J. Pischlin. | 280 Abel Nathanfeld. | 250      |  |

| The second secon | Tooo settmut marguites. | Machin |          |                         |                       | 708 Juda Maiz.      | 649 Moses Lemport. | 614 Josef Macher. |        | Pier | Senio |    | 9 |   | - |       |                      |  | 70                   | 37 Selig Hornfeld.   | man I              | 266 Eisig Selig Kristianpoler, | 1555 Moses Don Leibowicz,     | - 1533 Osiar Sissman Zytomirer. | - | 1369 Moses Bylt.  | - 1046 Kisil Kontusz. | 821 Abraham Jugber. | 673 Juda Moses Bressel. | 99 |                        | 103 Chaim Moses Blinder. |  |       |         |            | 1905 Samuel Balaban    |                      | 112/ Samer Stroker               |        | 9        | <br>Samu | 596         |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|------|-------|----|---|---|---|-------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----|------------------------|--------------------------|--|-------|---------|------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|----------|----------|-------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTA Morning Comment    |        | Efraim S | - 1260 Abraham Czerpak. | - 1251 Matis Lamberg. | 1196 Samnel Barbak. |                    | Adolph            | MIOSES |      | House | Ĭ. |   | 3 | ľ | David | 489 Majer Rappaport. |  | 345 Getzel Hulteles. | 295 Mendel Czaczkes. | 232 Marcus Beigel. | _ 197 Leisor Redler.           | - 131 Benjamio Benjaminawicz. | - 171 Isaac Halpern.            |   | 78 Benjamin Lüwe. | 75 Ascher Diamant.    | 58 Jacob Patora,    | - 72 Jacob Woroscha.    |    | 144 Marcus Schapierer. | 287 Mechel Melles.       |  | Godel | Josel A | David Rada | 1507 Jankiel Ch Nadler | Horack Stambane over | 1461 Herach Gelhart ober Barreit | Merach | House So |          | 1127 Simche | Selig G |  |

| Baus = | Mr. | 1351      | Mordko Leib Reich            | Haus = Mr. | 537  | David Mare Prewesler.                |
|--------|-----|-----------|------------------------------|------------|------|--------------------------------------|
|        | _   | 1352      | Nathan Gottlieb.             | 9          | 543  | Joseph Landau.                       |
|        |     | 1447      | Lender Semels.               |            | 557  | Schmul Messer.                       |
| _      | _   | 1458      | Schmol Berl Schnebaum.       |            | 565  | Mayer Mend. Eisenhard.               |
| -      |     | 1487      | Mechel Ostersetzer.          |            | 583  | Simche Eichel.                       |
| -      |     | 29        | Gerachon Chajes.             |            | 600  | Leon Solam Buxdorf.                  |
|        | _   | 47        | Mechel Jetzies.              |            | 617  | Benjamin Załoścer.                   |
|        | _   | 262       | Coadie Rappaport.            |            | 649  | Hersch Lampart.                      |
|        | _   | 268       | Rachmil Pathin.              |            | 652  | Jossel H. Gilczyk.                   |
|        | -   | 262       | Vigdor Stock.                |            | 775  | Adalbert Eker.                       |
|        | _   | 365       | Schaje Wachs.                |            | 777  | Baltasar Zaremba.                    |
|        |     | 381       | Kohos Fried.                 |            | 785  | Abraham Spaniol.                     |
|        |     | 435       | Aron Hahn.                   |            | 845  | Peter Terlecki.                      |
|        |     | 455       | Benjamin Diner.              |            | 859  | Xaver Kondracki.                     |
|        |     | 458       | Benjamin Dales.              |            | 875  |                                      |
|        |     | 482       | Simon Bardos.                |            | 878  | Peter Dmytrawski. Salamon Schnitzer. |
|        | _   | 490       | David Kurasch                |            | 995  | Samuel Beer Stroke.                  |
|        |     | 489       | Anachel Fussbank.            |            |      |                                      |
|        |     | 557       | Isaak Josel Messer.          |            | 1007 | Gerschon Renies.                     |
|        | _   | 662       | Leib Barat.                  |            | 1045 | Gedalie Kremnitzer.                  |
|        |     | 1349      | Eze chiel Rotenberg.         |            | 1055 | Leib Alter Streimer.                 |
|        | _   | 1500      | Oser Naphtal Wittels,        |            | 1004 | Ezechiel Poniquer.                   |
|        |     | 144       | Majer Goldsitzel.            |            |      | Ber Suchodoler.                      |
|        |     | 134       | Abraham Fliker.              |            | 1140 | Abraham Balaban.                     |
|        | _   |           |                              |            | 1240 | Gadel Beer Taly.                     |
|        | _   | 92<br>885 | Abraham Beigel. Franz Malik. |            | 1240 | Efraim Goldiner.                     |
|        |     | 357       | Marcus Komorawer.            |            | 1305 | Jan Ceglewicz.                       |
|        | _   | 342       | Wolf Grunthal.               |            | 1316 | Simon Korskowski.                    |
|        |     |           |                              |            | 1318 | Meudel Rothbart.                     |
|        | _   | 363       | Mortko Stempel.              |            | 1321 | Marcus Wolf Suchadoler.              |
| _      | _   | 366       | Josel Epstein.               |            | 1380 | Saul Wolf.                           |
| _      | _   | 594       | Chaim Moldauer.              |            | 1416 | Hersch Mantel.                       |
|        | _   | 1025      | Efraim Anerbach.             |            | 1414 | Moses H. Hermelin.                   |
|        | _   | 46        | Borach Weintraub,            |            | 1461 | Abraham E Bernstein.                 |
| _      | -   | 47        | Jüdel Kopenhagen.            |            | 1473 | Josel Kahane.                        |
| _      |     | 82        | Beradel Podzamczer.          |            | 1503 | Moses Landau oder Frankel.           |
| _      | _   | 103       | Elkune Lanes.                |            | 1537 | Lambert Michalowski.                 |
|        | -   | 104       | Elimelach Pasternak,         |            | 14   | Leiser Deborer.                      |
| _      |     | 111       | Fawel Rotzin.                |            | 80   | Anschel Deser.                       |
| _      |     | 144       | Jacob Schapfrer.             |            | 93   | Mailach Luftschütz.                  |
| _      | _   | 178       | Marcos Barbarom.             |            | 125  | Kalman Jeschiwe.                     |
| _      | _   | 186       | Leiser Rothstein.            |            | 133  | Nero Werdan.                         |
| _      | _   | 192       | Jacob Barlaker.              |            | 357  | Nachman Rechter.                     |
| _      | -   | 194       | Mathias Baldawski.           |            | 362  | Aron Hast.                           |
| _      | -   | 221       | Abraham Kuranek.             |            | 381  | Jechiel Lemport.                     |
|        |     | 231       | Anton Ceranowicz.            |            | 386  | Benedict Weintraub.                  |
| -      | -   | 262       | Moses Radziwilower.          |            | 401  | Elkune Laues.                        |
| -      | _   | 331       | Juda Wolf Eisenberg.         |            | 409  | Elimelech Pasternak.                 |
| _      | -   | 410       | Eduard Berg.                 | -          | 418  | Pinkas Knisch.                       |
|        | _   | 454       | Saul w Breslauer.            |            | 435  | Mendel Paril.                        |
| -      | _   | 417       | Bezatel Kahane.              |            | 454  | Wolf Romer.                          |
| _      | _   | 483       | Moses Münz.                  |            | 450  | Simche Belfer.                       |
| _      |     | 486       | Majer Srul Fein.             | -          | 463  | Riwe Lenz.                           |
| _      |     | 489       | Herch Landy.                 | -          | 482  | Josel Blinder.                       |
| States | _   | 493       | Gerschon Babat.              |            | 490  | Maylach Hack.                        |
| -      | -   | 302       | Hersch Kozin.                |            | 331  | Pinkas Rosenfeld.                    |
| -      | _   | 418       | Osias Stolz.                 |            | 338  | Hersch Salamon.                      |
|        |     |           |                              |            |      |                                      |

|     | _   | Moses Moczan. | Lippe Habane. | Aron Leib Daczuk | Eisig Stameisen. | Hersch Schissel. | ham | Joel Schwab. | Abraham Hirsch. | Beerl Deborer. | Leib Schwarz. | Hersch Sissel. | Abraham Rauer | Pinkas Wahl. | Oser Abamore | Israel Hönig. | Saul Frankel. | Rywe Zytomirer. | h Rissberg. | Moses Chaim Kndesch. | Tiersch Maschelles. | warki wielkie. | Leisor Teterle. | Jacob Zaun. | Efraim Biseliches. | Moses Sassower. | Hersch Goldiner | Kaphtali Biselicnes. | Salomon Löw, | Leisor Lazarns. | Chaim Frachman. | Jacob Sochacki. | Lisig Wechsler. | Jan Smaiczoński | Mayer Hamornik. | Kiwe Schwarz. | Lewi Males. | Leib Beer Bleicher: | Jedrzey Krzepicki. | Langert Lubecki. | laak Aron Preczens | Leib Kauner. | Jan Jablonefti. | Leib Mehl. | Franz Rusecki. | Stephan Thuringer. |     | Jacob L. Scheines. | Chairy |
|-----|-----|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|--------------------|-----|--------------------|--------|
| 808 | 875 | 1085          | 1357          | 423              | 401              | 686              | 289 | 1066         | 1342            | 4              | 1502          | 686            |               | 1196         | 1215         | 312           | 1347          | 1424            | 1297        | 1500                 | 0.00                | Fol            | 193             | 302         | 234                | 237             | 216             | 290                  | 138          | 222             | 237             | 77              | 112             | 140             | 236             | 268           | 269         | 256                 | 180                | 119              | 905                | 0.50         | 177             | 231        | 463            | 115                | 077 | 307                | 0.00   |
| Mr. |     | 1             | 1             |                  | 1                | 1                | 1   | 1            | 1               | 1              | 1             | 1              | 1             |              |              |               |               |                 |             |                      | 1                   | Z u 8          |                 | 1           | I                  | 1               |                 | 1                    | 1            | 1               | I               |                 |                 | 1               | 1               | 1             | ١           | 1                   | 1                  | 1                |                    |              | 1               | 1          | 1              | l                  | 1   | 1 1                | l      |
| aus | I   | 1             | 1             |                  | 1                | 1                | 1   | 1            | 1               | 1              | 1             | 1              | ١             | 1 1          | 1            | 1             | 1             | 1               | 1           | 1                    |                     | i              | ŀ               | 1           | 1                  | 1               | 1               |                      | l            | 1               | 1               |                 |                 | 1               | 1               |               | 1           | 1                   | 1                  |                  |                    |              | I               | 1          | I              | 1                  | i   |                    |        |

Moses Isaak Chineser. Jacob Wolfstein. Franz Petz. 164 269 171 Baus - Mr. Brody

am 28. Juny 1848.

Mayer Hersch Hackel Nro 7, Abel Donn 59, Jakob Shimmel 188, Nichyn Schimmel 11, Jacharias Trieber 182, Bayrech Griffel 9, Josel Eck 90, 209, Aron Baran et Henig Baran 28, Hersch Barun, Mayses Czak 41, Maylech Schmer 8, Rie-ven Stammer 39, Schmul Hackel 7, Jankiel Zohn 215, Aron Trieber 15, David Henig Licht Uscher Krämmer werben anmit aufgefordert, binnen 14 Sagen bon Die unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, wibrigens biefelben ale Refrutirungsflichtlinge behandelt werben Die wehrpflichtigen Juben Schmul Jach ex Nro. 17, 43, Jakob Tuch 41 und Dawid Henig Licht der iten Ginschaltung hieramts gu erscheinen Josel Zohn 187, Chaim Schimmel 179, Borlabung. Blatt 301, Meylech Donn 243, et Schmul Jach ex CNro. 17 Nro. 1527. müßten (1851)209,

Janów bnn 28. Juli 1848.

Ebiftal . Borlabung. (1848)

Biers Bon Geiten Des Dominiums Zawale pflichtige Individuum als: Iwan Ganczarz aus Za-wale haus-Dro. 9. aufgefordert, sich binnen 3 Doamts angumelben, und feine Abwefengeit um fo fiberufene militars werer zu rechtfertigen, als widrigens berfelbe nach ber Beit als Refrutirungsfluchtling angefeben, und nach dem Auswanderungspatente bom Jahre Kreises wird das obne Bewilligung abnaten vom Lage der Ginschallung Diefes Gbifts auf ben Uffentplag 1832 bebanbelt merben mfirbe. Mrs. 125. mefende und Czortkower Berlauf

Czortkower Rreifes Zawale am 16. Mai 1848. Dominio Bom

-0 (1833)

meistbiethende Feilbiethung der dem Johann Dainowicz angebörigen Hauslerstelle Mro. 280 zu Lipnik gewilligt und zur Bornahme derselben die Tagsfahren auf den 6. September, 11. October und 9. Mas Mro. 828. Bom Magistrate Biala ale del. Zus-flijamt von Lipuik. Wadowicer Kreis, in f. f. Ostgaligien wird jur öffentlichen Renntniß gebrache, baß über Unfuchen ber Sofepha Failisz in Die executive September, 11. October und 9. Do. Diefelbe nzeber bei bem erften Kaufer gebracht werden follte, veniber 1848 jebesmal um 9 Uhr Bormittags ben gweiten Lizitations - Termine um o ben gerichtlich erbobenen Schägungswerth f. E. M. an Kaufer Umbange Den mit der Lipniker - Umtstanglei daß, wofern stimmt, baß, noch bei dem über 124

bei der 3. Ligitations-Lagfahrt auch unter demfelben

verkauft werden wird.

Rauflustige versehen mit dem 10pct. Badium von dem Schätungswerthe pr. 124 fl. E. M., werden bierzu vorgeladen und ihnen freigestellt, die Lizitationes Bedingnisse und Schätung mabrend den gewöhnlislichen Umteslunden in der Lipuiker-Umtekanzlei ei nzusehen.

Lipnik den 14. Juli 1848.

(1739) Antundigung. (3)

Mr. 7570. Bon Seite des Tarnower f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung nachstehender Erforderniße des Tarnower bisch. Seminariums für die Zeit vom iten Oktober 1848 bis dabin 1849, u. z.

a) wegen Lieferung des Tuchs und Flanels mit

dem Badinm pr. 130 fl.

b) dtto. der Leinwandgattungen mit dtto. pr. 40 ff.

c) dtto. ber mindern Befleidungestude mit dtto pr. 115 ff.

d) dtto. Natherarbeit mit dtto. 30 fl.

e) dtto der Schreibmaterialen mit detto. 42 fl.

f) dtto der Beleuchtungsstoffe mit dtto. 100 fl.
g) dtto. der Baschereinigung mit dtto. 114 fl.
eine Licitation am 27ten Juli 1848 und den nachfolgenden Tägen und falls diese ungunstig ausfallen sollete eine 2te am 8ten August 1848 und endlich eine 8te Licitation am 17ten August 1848 in der Tarnower Kreisamts = Kanzelei abgehalten werden wird.

Die weitern Licitations - Bedingnisse werden am gedachten Licitationstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Licitations - Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Licitations - Commission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Object, für welches der Unboth gemacht wird, mit Hinweissung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit; nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions-Wünze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten seyn, daß sich der Offerent allen jenen Licitations Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Licitations Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Licitation vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht

werden berudfichtiget werden;

e) Die Offerte muß mit dem 10percentigen Vadium des Ausrufspreises belegt fenn, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungefreien öffentlichen Obligationen, nach ib-

d) endlich muß diefelbe mit dem Vor = und Familien-Namen des Offerenten, dann dem Cbarafter und dem Bohnorte desfelben unterfertigt fenn.

Die verstegelten Offerten werden nach abgeschloffener mundlichen Licitation eröffnet werden. Stellt
sich der in einer diesen Offerten gemachte Unboth
gunstiger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Licitations - Protokoll
eingetragen; und hiernach behandelt werden; sollte
eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrucken,
welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich vor der Licitations - Commission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrach-

ten fen.

Tarnow am 5ten Juli 1848.

(1877) Aufündigung. (1)

Mro. 10246. Von Seite des f. f. Kolomeaer Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verspachtung der Sniatyner städtischen Brandwein-Erzeugungs- und Ausschaftschetes auf das Triennium vom iten November 1848 bis Ende Oktober 1852 eine 2te Ligitazion am 17ten August 1848 in der Sniatyner Magistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 9555 fl. und das

Vadium 10|00.

Mabere Ligitagions = Bedingnife find am besagten Tage in der Magistrate-Kanglei einzusehen.

Vom f. f. Kreisamte. Lemberg am 26, Juli 1848.

Nro. 2352. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow gerichtlicher Ubtheilung wird bekannt gemacht, es sen über Unsuchen des Joseph Osterweil zur Einbringung des ersiegten Betrages von 200 fl. C. M. sammt 5,100 Interessen vom 24. Jäner 1837 Gerrichtskosten von 2 fl. 24 kr. E. M. und der weiteren Exekutionskosten die öffentliche Feilbiethung des dem Geklagten Markus Flor gehörigen Hausantheils sub Cons. Nro. 73 in Tarnow bewilligt, zur Vornahme derfelben im Gerichtsfaale des Rathhauses der Zermin auf den 17. Ungust und 12. September 1. J. Vormittags 11 Uhr bestimmt worden. Sollte dieser

Hausantheil diesen zwei Terminen nicht um, oder über den Schäßungwerth von 1002 fl. 42 fr. E. M. an Mann gebracht werden, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger behufs der Erleichterung der Etzitazionsbedingnisse die Tagfahrt auf den 27. September 1848 Vormittags 10 Uhr angeordnet, und hiezu dieselben mit dem Beisaße vorgeladen, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen den Erscheinenden werden gezählt werden.

Die Lizitazions = Bedingniffe find nachfolgende: 1tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich ers bobene Schägungswerth dieses Hausantheils mit 1002 fl. 42 fr. E. M angenommen, unter welchem dieser Bausantheil erst in dem 3ten Termine wird hintanges

geben werden.

2tens. Jeder Kaussusige hat den zehnten Theil des Schähungswerthes dieses Hausantheiles und zwar den runden Betrag von 101 ft. C. M. als Ungeld zu handen der Feilbiethungs = Commission und Baren zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kaufschiling eingerechnet, den übrigen Mitlizitis renden aber gleich nach Abschluß dieser Feilbiethung

jurudgestellt merden mird.

stens. Der Meistbiethende wird verpflichtet senn, binnen 3 Tagen nachdem der Feilbiethungsaft vom Gerichte bestättiget, und ihm der Bescheid hierüber eingehändigt senn wird, ein Drittheil des angebothes nen Kausschliches mit Einrechnung des im Baren erstegten Ungeldes an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, worauf demselben der gekauste Hausantheil in den phisichen Besitz und Nuhnüssung auf sein Einschreiten jedoch mit der Verpflichtung wird übersgeben werden, von den bei ihm verbleibenden zwei Drittheilen des Kausschlichen Besitzes gerechnet, jahrslich decursive an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4tens. Der Kaufer wird gehalten seyn, die Forberungen jener intabulirten Gläubiger, welche die Bahlungsannahme vor der bedungenen Auffündigung verweigerten, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillinges zu übernehmen, die übrigen collocirten Gläubiger hingegen gemäß, der zu erlassenden Bahlungsordnung binnen 30 Tagen vom Tage der Zusstellung derselben gerechnet, zu befriedigen, oder mit derlei Gläubigern ruckschilch ihrer Schuldforderungen sich anders abzusinden, und sich hierüber binnen derselben Beit auszuweisen; derselbe wird aber gehalten sein, die Grundlassen, wenn solche außer den Steuern noch wirklich bestehen zu übernehmen, ohne solche vom Kausschillinge abschlagen zu durfen.

Stens. Sobald der Klager der 4ten Bedingung im Ganzen genüge geleistet haben wird, wird demselben das Eigenthumsdekret hinsichtlich des erkauften Sausantheiles ausgefertigt, derselbe auf feine Kosten als Eigenthumer intabulirt, und alle Lasten aus dem-

selben Hausantheile mit Ausnahme der Grundlasten, so wie auch derjenigen Lasten, welche derfelbe in Folge der mit den Blaubigern Statt gehabten Ubfindung übernehmen werde, geloscht werden. Gollte aber ber Raufer einer oder der andern Bedingung in der bestimmten Frist nicht genüge leisten, so wird auf deffen Befahr und Roften eine neue Berfteigerung Diefes hausantheiles, und dies ohne neue Schabung in einem einzigen Termine, jedoch mit Beobachtung des f. 449 der (3). D. auf Unsuchen eines der Glaubiger oder Schuldners ausgeschrieben und abgehalten, und er nicht nur mit dem erlegten Ungelde, sondern auch, wenn dieses nicht ausreichen follte, mit feinem sonstigen Bermögen für allen aus feiner Wortbruchigkeit entstandenen Schaden und verursachten Rosten zu baf= ten babe.

stens. Zugleich werden für den Fall, als der fragliche Hausantheil in den obbestimmten ersten zwei Terminen über den Schähungswerth, oder wenigstens
um denselben nicht verkauft werden könnte, alle auf
diesem Hausantheile versicherten Gläubiger aufgefordert im Grunde des h. 148 der G. D. zur Ubgabe
ihrer Erklärung rücksichtlich der zu erleichternden Feilbiethungsbedingnisse am 27. September 1848 um 10
Uhr Vormittags um so sicherer zu erscheinen, als sonst
die nicht erscheinenden der Mehreit der Stimmen

der Gläubiger beigezählt werden wurden.

Tarnow den 26. Mai 1848.

(1832) Rundmachung. (3)

Nro. 9749. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheitung wird bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Georg Deiadecki und August Rożanowski zur Befriedigung der durch dieselben gegen Eleonora Buchman erstegten Summe von 800 fl. C. M. oder 2000 fl. W. W. sammt 41100 vom 24. October 1846 zuberechnenden Zinsen die executive Feilbiethung der der Eleonora Buchmann gehörigen unter Nro. 731 132 besindlichen Realität in zwei Terminen das ist den 28. August I. J. und im Falle des Mißlingens am 26. September immer um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingnissen wird veräußert werden.

4tens. Zum Fiskalpreise wird der mit der gerichtlischen Schähung doto. 23. December 1844 erhobene Werth dieser Realität im Betrage von 4580 fl. 47 fr.

C. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauftustige bat ju Sanden der jur Ligitazion abgeordneten Kommission als Ungeld den Betrag von 458 fl. zu erlegen, welcher dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den and beren Ligitanten aber zurückgestellt werden wird.

3tens. Der Meistbiethende ist verbunden, binnen 30. Tagen nach der über die Vorrechtsaustragung der Gläubiger erlaffenen, demselben zugestellten Entsscheidung, den angebothenen Kaufschilling an das ge-

richtliche Depositenamt zu erlgen, und hiernach diejesnigen Sypothekarlasten zu übernehmen, deren Babstungstermin noch nicht eingetreten ist, und deren Uesbernahme die Gläubiger vor dem verabredeten Ters

mine verweigern follten.

4tens. Sobald der Meisibiethende der 3ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird demselben auf seine Kosten das Eigenthumsdefret der gekauften Realität ausgefertigt, derselbe als Eigenthumer intabulirt, in den physichen Besit eingeführt, alle Lasten werden mit Ausnahme der in der 3ten Bedingung angeführten Lasten auf den Kaufschling übertragen, und aus der veräußerten Realität ertabulirt werden.

5tens. Falls der Meistbiethende der 3ten Bedingung genau nicht nachkommen follte, wird auf seine Gefahr und Kosten eine abermalige Lizitazion dieser Realität in einem einzigen Termine ausgeschrieben und abgehalten werden, in welchem solche um jeden

Preis veraußert werden wird.

Stens. In diesen Tagfahrten wird die obermähnte Realität nur über oder wenigstens um den Schähungs-werth veräußert werden; sollte aber dieselbe um diesen Preis nicht veräußert werden können, so werden für diesen Fall die Sppothekargläubiger wegen Ungabe erleichternder Lizitazionsbedingungen zu der am 28. September 1848 um 3 Uhr Nachmittags abzuhalten-ben Kommission vorgeladen.

7tens. Den Kauflustigen wird freigestellt, ben Schatzungsaft ber fraglichen Realität in ber gerichtlichen Registratur ben Sabularstand aber im städtischen Grundbuche, endlich die Steuern und Ubgaben in

ben Stadtfaffen einzuseben.

Lemberg ben 24. Juni 1848.

## Ob wiesz czenie.

Nr. 9749 1848. Magistrat król. głównego miasta Lwowa wiadomo czyni, że na prośbę P. Jerzego Dziadeckiego i Augusta Rożanowskiego na zaspokojenie wygranej przeciw Eleonorze Buchmanowej Sumy 800 złr. w m. k. czyli 2000 złr. w w. wraz z procentami po 4 100 od dnia 24. Października 1846 liczyć się mającemi, exekucyjna licytacya realności pod nr. 731 1 4 do P. Eleonory Buchmann należącej w dwóch terminach to jest dnia 28. Sierpnia r b. i dnia 26. Września 1848 zawsze o godzinie 3 zpołudnia pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie.

 Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa téjże realności dnia 23. Grudnia 1844 r.

okazana w ilości 4580 złr. 47 kr. m. k.

2. Každý chęć kupienia mający do rak komisyi licytacyjnej jako wadium kwotę 458 złr. w m. k. złożyć powinien, która najwięcej ofiarującemu w cenę kupna policzoną innym zaś licytantom zwróconą zostanie.

3. Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest w prze-

ciągu 30 dni od doręczenia jemu rezolucyi prawo piérwszeństwa wierzycieli hypoteki oznaczającéj, liczyć się mających ofiarowaną cenę kupna do depozytu sądowego złożyć i podług niéj te ciężary hypoteki na siebie przyjąć, których termin zapłacenia nie nastąpił i ktorychby wierzycieli przyjąć nie chcieli.

4. Gdy najwięcej ofiarujący trzeciemu warunkowi zadosyć uczyni na tenczas na jego koszta dekret własności kupionej jemu wydany, tenże za właściciela intabulowany jemu fizyczne posiadanio oddane, wazystkie ciężary wyjąwszy owych w trzecim warunku oznaczonych na cenę kupna przeniesione i z przedanej realności extabulowane zostaną.

5. Gdy kupiciel trzeciemu warunkowi zadosyć nie uczynił, wtedy na jego koszta i niebespieczeństwo powtórna licytacya téjže realności w jedném tylko terminie za jakabadź cenę sprzedaną będzie.

6. W wyż wspomnionych terminach realność. rzeczona jedynie nad lub za cenę szacunkowa sprzedaną będzie, gdyby zaś takowa na ten sposób sprzedaną być nie mogła, na ten wypadek wierzyciele hypoteki pod względem oznaczenia lżejszych warunków licytacyi do komisyi dnia 28. Września r. b. o godzinie 3. z południa odbyć się mającéj powołują się.

7. Chęć kupienia mającym wolno jest akt szacunku w spomnionéj realności w Sądowéj Registraturze stan tabularny zaś w Tabuli miejskiej a podatki i inne daniny w kasach miejskich rozpoznac.

Dań we Lwowie dnia 24. Czerwca 1848.

(1831) E d i k t, (3)

Nr. 160. Z jurysdykcyi cywilnéj Kopyczynieckiej do Dominium Czortków delegowanej, niniejszém wiadomo się czyni, iż na zaspokojenie długu P. P. Antoniemu i Magdalenie malžonkom Wiszniewskim, od Mortka i Leji malžonków Halpern na mocy dwóch jednakowo brzmiących wyroków intejszéj Jurysdykcyi z dnia 7. Grudnia 1845. do Nr. 174 i wys. C. R. Appelacyi Trybunału z dnia 17. Czerwca 1846 do Nr. 8443 zapadłych w kwocie 30 rubli ros. srebr. z procentem po 5,100 od 12. Stycznia 1845 liczyć się mającym i kosztów prawnych piérwszej instancyi w kwocie 421r. 20 kr. mon. konw. a drugiej instancyi w kwocie 1 złr. m. k. tudzież kosztów exekucyi w kwocie 47 kr. m. k. - 6 złr. 48 kr. i 7 złr. m. k. która to ostatnia kwota tytułem expens niniéjszego III. stopnia exekucyi przysądza się, należącego na aprzedaż publiczną tej połowy domu w mieście Czortkowie pod nr. konsk. 153. położonéj, która jest na rzecz Mortka Halpern zaintabulowana zezwala się. W tym celu przeznaczają się dwa termina, to jest 24 Sierpnia i 21 Września b. r. w kancelaryi władzy sądowej Kopyczynieckiej do Państwa Czortków delegowanej każdą razą o 9 godzinie rano, w których to terminach wzmiankowana realność publicznie najwięcej ofiarującemu pod następującemi warunkami sprzedaną będzie.

1) Za cene fiskalna téjže potowy domu stano-

wi się taxa sądowa w kwocie 260 złr. m. k.

2) Chęć kupienia mający obowiązany 10/100 wadyum do rak komissyi licytacyjnej złożyć, które najwięcej ofiarającema w cęnę kupna wrachowane, ainnym po ukończonej licytacyi zaraz zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany w 14 dniach skoro rezolucyę sądową akt ten licytacyi zatwierdzającą otrzyma do depozytu Państwa Czortkowa złożyć, w którym to czasie wszelkie ciężary połowe realuości sprzedanej obciązającą na sumę z komportowaną przeniesione a kupicielowi Dekret własności wydany i także do fizycznego posiadania

wprowadzonym zostanie.

4) Gdyby w mowie będąca realność na pierwszym lub drugim terminie w cenie szacunku, lub nad szacunek sprzedaną być nie mogla, to wakntek (f) 148 i 152. ustawy sądowniczej i okolnika z 4. Września 1824 do l. 46612 przeznacza się wszystkim wierzycielom termin do ułożenia lżejszych kondycyi na dzień 16. Grudnia b. r. o godzinie 9. rano, podług których realność ta na 3. terminie nawet poniżej szacunku sprzedaną zostanie.

 Gdyby najwięcej ofiarnjący ceny kupna niezłożył, na tenczas na jego koszt nowa licytacya rozpisana zostanie.

6) Względem ciężarów na téj realności znajdujących się i dania może każdy w urzędzie miej-

scowym w Czortkowie przekonać się. -

Nakoniec czyni się wiadomo, iż dla wierzycieli którymby rezolncya o tej licytacyi przed terminem doręczoną niezostała, lub którzyby poźniej z pretensyami do księgi gruntowej wejść mieli, ustanowiony został kurator w osobie P. Nathana Rosenzweig obwodowego Rabina z nakazem aby nad prawami tychże czuwał.

Kopyczyńce dnia 28. Czerwca 1848.

(1710) Berlautbarung. (2)
Nro. 3730. Von dem Stanislawower f. f. Landsrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß dem Anssuchen des Herrn Rudolph Onyszkiewicz de praes.

8. Februar 1818, 3. 3730 gemäß, zur Einbringung der Summe von 1620 Duckaten f. N. G., welche auf den Gütern Tluste und Rozanowka liber. dom. 310. pag. 99. n. on. 96. intabusirt ist, dann der zuerkannten und noch zu zuerkennenden Erecutionskfosten, der 3te Erecutionsgrad hiemit bewilligt, und die öffentliche Feilbiethung der genannten Güter

Tluste und Rožanowka, Czortkower Rreifes unter

nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben.

1. Bur Vornahme dieser Feilbiethung werden zwei Termine bestimmt, und zwar der 4te auf den 40. August 1848 und der 2te auf den 14. September 1848 Vormittags um 10 Uhr mit dem Beisate, daß diese Guter in diesen beiden Terminen nur über oder in ihrem Ausrufspreise werden hintangegeben werden.

2. Bum Ausrufspreise der ju veraußernden Buter wird der gerichtlich erhobene Schapungewerth dersselben von 76021 fl. 59 318 fr. Conv. Munge an-

genommen.

3. Jeder Rauflustige ist gehalten, den 10ten Theil des Schäkungswerthes als Badium im Betrage von 7602 fl. Conv. Munze in baarem Gelde oder aber in Pfandbriefen der galizischen ständischen Eredits-Unstalt sammt Coupous nach dem Curse der letten Lemberger Zeitung zu handen der Lizitations-Commission baar zu erlegen.

Das erlegte Badium wird rücksichtlich auf den Meistbiethenden zur Sicherstellung der Erfaung der Eizitations Bedingungen in die hiergerichtliche depositenamtliche Aufbewahrung übernommen, den übrigen Kaussussigen aber sogleich nach beendigter Lizitation, durch die Lizitations Commission zurück-

geftellt.

- 4. Der Meiftbietbende mird gehalten fenn, jene intabulirten Schulden, deren Bablungefrift noch nicht gekommen ift, oder deren Bahlung die Glaubiger vor der etwa von ihnen bedungenen Bablungsfrift anzunehmen verweigerten, in fo fern diese Capitalien den Meifiboth nicht übersteigen, oder in denfelben eintretten, ju übernehmen, oder aber binnen 30 Sagen vom Tage des über den Ligitationsaft ergangenen Befcheides darzuthun, daß derfelbe mit Diefen Glaubigern anders übereingekommen feie, oder aber baar an das Depositenamt Diefes Landrechts für Diefelben zu erlegen, daher sammtliche Glaubiger aufgefordert werden, bis ju dem obigen Termine fic dießfalls ju erflaren, widrigens diefelben als in ben Erlag ihrer Forderungen einwilligend, gehalten werden murden.
- 5. Der Käufer wird gehalten seyn, binnen 30 Tagen vom Tage des ihm jugestellten Bescheides über die Unnahme des Lizitationsaktes zu Gerichteinen 3ten Theil des angebothenen Kausschillings, in welchen Drittheil das Nadium eingerechnet wird, im Baaren oder in Pfandbriefen der galizischen ständischen Creditsanstalt nach dem Curse der letzen Lemberger Leitung sammt Coupons an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, wo sodann derzselbe als Eigenthümer der erkauften Güter sammt allen dazu gehörigen Rechten, Gründen und dazu gehörigem Walde intabulirt, alle Lasten mit Ausnahme der Grundlasten 3. 32. 42. extabulirt, der-

felbe über die 213 Theile des Raufpreifes eine Cauzions = Urfunde in Tabularform auszufertigen bat, melde auf den erkauften Butern intabulirt und auf felben die darauf haftenden Schulden in derfelben Sabularordnung, wie folche in der Landtafel vorfommen, versichert werden, wo sodann demfelben die Benüßung und der phisische Besig der erkauften Buter auf feine eigene Roften übergeben wird, in welchem Falle der Raufer verbunden fenn wird, von ben bei ihm verbliebenen übrigen zwei Drittheilen bes angebothenen Raufschillings die 51000 Binfen vom Tage des erhaltenen phifischen Befiges der erkauften Guter in halbjährigen dekurstven Raten an Das Depositenamt Diefes f. f. Candrechts fur Die intabulirten Glaubiger um fo gewiffer zu erlegen, ais widrigens in folchen Fallen, als auch in dem Falle, in wie fern derfelbe der 4ten Bedingung nicht Benuge geleiftet haben murde, die fraglichen Buter auf Begehren der Executionsführenden oder ber bestegten Partei oder aber auch Geitens eines Sprothekard . Gläubigerd auf Gefahr und Roften des Käufers ohne eine neue Schähung um was immer für einen Preis in einem einzigen Termine relizitirt und veräußert werden wurden.

6. Uebrigens find ben Kauflustigen das ökonomis fche Inventar, der Schätzungsact, sowie der Landstafelauszug über diese in Frage flebenden Guter in der hiergerichtlichen Registratur zur Einsicht offen.

7. Für den Fall, daß die erwähnten Güter wesder im 1ten noch im 2ten Feilbiethungs = Termine über oder wenigstens um den Schägungswerth versäußert werden würden, wird unter einem nach dem Sinne der Is. 148. und 152. G. J. zum Behufe der Vernehmung der intabulirten Gläubiger rückssichtlich der vorzuschlagenden erleichternden Bedingungen dieser im 3 Lizitations Termine um was immer für einen angebothenen Preis zu veräußernden Güster die Tagfahrt auf den 14. September 1848 Nachsmittags um 4 Uhr angeordnet, und die Tabulars Gläubiger angewiesen, an diesem Termine um so sichere zu erscheinen, als sonst die Nichterschienenen der Mehrheit der Stimmen der Erschienenen für beigetretten angesehen werden würden.

Von dieser so ausgeschriebenen Ligitation werden beibe Theile, dann die intabulirten Gläubiger, und zwar: 1. Der k. Fiskus, 2. Die Fr. Petronella Witwicka in Lemberg, 3. Die liegende Masse nach Johann Tyszkowski durch den in der Person des Herrn Udten Dwornicki mit Substituirung des Herrn Udten Mokrzycki auszustellenden Curator,

bann beffen praesumtive Erben, als:

a) Fr. Apolonia de Tyszkowskie Karczewska in Karolówka Stanislaner Rreifes.

b) Dorothea de Tyszkowskie Freninn Heydel in Swirzkowce Czortkower Rreifes. c) Barbara de Tyszkowskie Zawadzka in Innaszków Brzezaner Kreises.

4. herr Lipski uubefannten Saufnamens und

auch dem Leben und Bobnorte nicht befannt.

5. Die Erben nach Rosalia Choloniewska, nach Augustin Dominik 3. N. Choloniewski und nach Angela de Choloniewskie Kossowiczowa, und zwar:

a) Peter Chołoniewski.

b) Josepha Chołoniewska verehelichte Sliwińska.

c) Hippolit Choloniewski.

- d) Sophie de Chotoniewskie Srokowska fammts liche bem Leben und Wohnorte nach unbekannte burch ben oben benannten Curator.
  - a) Die minderjährigen Ladislans und Melania Kossowicze in Vertretung ihres Vormundes Lemberger Landesadvokaten Herrn Johann Madurowicz.
- 6. Josepha Baraniecka ale Erbin nach Johann Baraniecki, dem Leben und Wohnorte nach unbestannt, durch den oben genannten Curator.

7. Des Mathias Gradzki feine Erben, namlich:

- a) Johann Gradzki in Myszkow Czortkower Rreifes.
- b) Kasimir Gradzki in Tłuste Czortkower Rreises.
  c) Adam Gradzki in Latacz Czortkower Rreises.
- d) Stanislaus Gradzki in Antonow Czortkower Rreises.

e) Michael Gradzki eben dafelbft.

- f) die minderjährigen Agnetha und Julianna Gradzkie, zu handen ihrer Mutter und Bormunderinn Marianna de Lipiúskie Gradzka in Antonów Czortkower Kreises.
- fg) der minderjährige Alexander Gradzki zu Handen dessen Mutter und Vormunderinn Anna Gradzka in Ułaszkowce Czortkower Kreises.
- 8. Die liegende Maffe nach Johann Rokicki burch den oben genannten Curator, indem feine Erben vorhanden find.

9. Joseph Witwicki zu Cemberg.;

- 40. Johann Witwicki in Korzelice Brzezaner Greifes.
- 11. Ludowika Jetowicka geborne Witwicka in Lemberg.
- 12. Karolina de Witwickie Padlewska in Eemsterq.

13. Klemens Bek in Brzeżan.

14. Anton Wienkowski dem Leben und Wohnorte nach unbekannt durch oben benannten Curator.

15. Die Erben nach Stanislaus Pohoroc Korytko, als:

a) Eugen Pohorye Korytko in Snehodol Czort-Kreifes.

b) Severin Pohorec Korytke eben bafelbst.

c) Otilia de Korytko Jasiúska im Zablotów Kclomeaer Rreises.

- d) Rudolphina do Rubczyńskie Korytko eben baselbit.
- 16. Karl Zieliński in Rozánowka Czortkower Rreifes.
- 17. Leopold Königsberg in Uhrynkowce Czort-kower Rreifes.
- 18. Josepha Zurakowska in Rožanowka Czortkower Rreifes, bann jene auf ben fraglichen Gutern intabulirten Gläubiger, denen aus was immer für Gründen und hinderniffen der gegenwartige Bescheid und auch die funftigen dieffalls zu ergebenden Be= fcheide nicht zu eigenen Sanden zugestellt werden konnen, sowie endlich auch jene Glaubiger, welche vor oder nach der ausgeschriebenen gegenwartigen Lizitation in der Zwischenzeit ihre Rechte in die f. Landtafel auf die fraglichen Guter - Bebuft . Intabulirung derfelben gebracht haben, durch den ju diefem Bepufe und ju allen nachfolgenden diepfalls aufzunehmenden gerichtlichen Ucten eigens aufzustellenden Curator in der Person des herrn Udten Dwernicki mit Substituirung des herrn Udten Mokrzycki verständigt.

Aus dem Rathschluße des f. E. Landrechtes.

Stanislawow am 26. Upril 1848.

#### Uwiadomienie.

Nro. 3730. C. K. Sąd Szlachecki Stanisławowski niniéjszém wiadomo czyni, iż na żądanie P. Rudolfa Onyszkiewicza z dnia 8. Lutego 1848 do liczby 3730 na zaspokojenie summy 1620 dnk. holl. wraz z procentami, która na dobrach Tłnste i Rożanowka ut libr. dom. 310. pag. 99. n on. 96. intabulowana jest, niemniej tcż z przyznanemi i przyznać się mającemi kosztami exekucyjnemi trzeci stopień exekucyi pozwala się, — to jest publiczna sprzedaż dóbr pomienionych Tłnste i Rożanowka w Cyrknie Czortkowskim położonych pod następnjącemi warunkami wypisuje się.

1. Do przedsięwzięcia téj sprzedaży oznaczają się dwa termina to jest: pierwszy na 10. Sierpnia a drugi na 14. Września 1848. n godzinie 10téj z tym dodatkiem, że te pomienione dobra w tych dwóch terminach nad, lnb za

cene wywołania sprzedane zostana -

2. Za cene wywołania stanowi sie sądownie wydobyta wartość szacunkowa zmiankowanych dóbr

w sumie 76021 złr. 59 kr. w m. k.

3. Chęć knpienia mający obowiązany 10. część ceny wywołania jako zakład licytacyjny w kwocie 7602 złr. m. k. w gotowiźnie, albo też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego Instytutu krodytowego wraz z kuponami podług kursu ostatniej Lwowskiej gazety do rak komisyi sprzedającej złożyć, zakład przez najwięcej ofiarującego złożony będzie celem zabespieczenia dopełnienia warunków licytacyjnych, i w tutejszym Depozycie sądo-

wym zatrzymany, w reszcie zaś współkupującym po ukończonej licytacyi przez komisyą licytacyj-

na zwróconem zostanie.

4. Najwięcej ofiarnjący jest obowiązany, te intabulowane długi, których czas wypłaty jeszcze nie nadszedł, albo których zapłatę wierzyciele przed czasem umówionym przyjąć by niechcieli, o ile te kapitały cenę kupna nie przewyższają i wtakową wchodzą na siebie przyjąć, albo w przeciągu dni 30. od dnia rezolucyi na akt licytacyi wypadłej, udowodnić, że się z temi wierzycielami inaczej ułożył, albo nakoniec do Depozytu Sądu tutejszego w gotowiźnie złożyć; dla tego wzywa się wszystkich wierzycieli by się do powyższego terminu w tym względzie oświadczyli inaczej bowiem za zezwalających na złożenie swych preten-

svi uważani będą. -

5. Najwięcej ofiarnjący obowiązany jest w 30. dniach po doręczeniu mu rezolncyi licytacya zatwierdzającej jedną trzecią część ceny kupna w którą także zakład licytacyjny w rachowanym zostanie w gotowiźnie, albo też w listach zastawnych Instytutu kredytowego galicyjskiego podług kursu ostatniej Lwowskiej gazety do Sądowego Depozytu złożyć - na tenczas jako właściciel kupionych dobr wraz do tychże należącemi prawami, gruntami i lasami zaintabulowany a wszystkie ciężary wyjawszy gróntowe pod pozycya 3. 32. 42. wyextabulowane - tenže ma dokument kaucyi na 213 części ceny kupna w formie tabularnej wystawić, które na kupionych dobrach zaintabnlowane, a długi na tychže ciąžące w tym samem porządku, jak w tabuli krajowej przychodzą zabezpieczone zostaną po czem wszystkiem używanie fizyczne posiadanie dobr kupionych kupicielowi własnem kosztem oddane będzie, w którym razie kupiciel obowiązany będzie procenta 5 od setek resztę pozostałych dwóch trzeci części ceny kupna od dnia odebranego fizycznego posiadania dóbr kupionych w półrocznych ratach z dołu do Depozytu C. K. Sadu tutéjszego na rzecz intabulowanych wierzyćieli składać, inaczéj bowiem w tych razach jakoteż i natenczas, kiedy kupiciel 4. warunkowi zadosyć nie uczyni, rzeczone dobra na żądanie exekucya prowadzącego, albo strony spor przegrywającej, albo też ze strony jednego intabulowanego wierzyciela niebezpieczeństwem i kosztem kupiciela bez nowéj detaxacyi za badź jaka cene zrelicytowane i sprzedane zostana.

6. Co do przejrzenia Inwentarza, czynu szacunkowego i extraktu tabniarnego dóbr w mowie bedacych, odsyłają się chęć kupienia mający do tutej-

szej Registratury.

7. Na wypadek, jeżeliby wspomujane dobra w pierwszym lub drugim terminie licytacyjnym nad lub za nominalną wartość sprzedane bydź niemogły, natenczas stosownie do §§. 148. i 152. celem wystuchacia zabezpieczonych wierzycieli względem ulatwiających warunków sprzedania tychże
dóbr, na trzecim terminie za jaką bądź kolwiek
cenę przeznacza się termia na 14. Września r. b.
godzinę 4tą po południu, i wzywa się wierzycieli
tabularnych, by się na oznaczonem terminie tem
pewniej stawili, ile że w przeciwnym razie nie
obecai do większości głosów obecznych policzeni
będą.

O rozpisanej niniejszej licytacyi zawiadamiają się strony interesowane, todzież intabulowani wierzyciele, jako to: 1) k. Fiskus 2) P. Petronella Witwicka we Lwowie; 3) massa leżąca po Janie Tyszkowskim (przez ustanowić się mającego kuratora w osobie P. rzecznika Dwernickiego z zastępstwem rzecznika Mokrzyckiego) potem tegoż

mniemane spadkobiercy, jako to:

a) Apolonia z Tyszkowskich Karczewska w Korolówce Cyrkule Stanisławowskim.

b) Dorota z Tyszkowskich L. B. Heydel w Swierz-

kowcach Cyrkule Czortkowskim.

- c) Barbara z Tyszkowskich Zawadzka w Jonaszkowie Cyrkule Brzezańskim. 4. P. Lipski zimienia z życia i zmiejsca pobytu niewiadomy. 5) Sukcessorowie po Rożalii Chołoniewskiej, po Augustinie, Dominiku d. J. Chołoniewskim i po Anieli z Chołoniewskich Kossowiczowej, jako to:
  - a) Piotr Choloniewski.
  - b) Józefa Choloniewska zameżna Sliwińska.

c) Hipolit Choloniewski.

d) Zofia z Chołoniewskich Srokowska wszyscy z życia i miejsca pobytu niewiadomi przez zwyż wymienionego kuratora.

 e) Małoletni Władysław i Melania Kossowicze w zastępstwie opiekuna Adwokata Lwowskiego P.

Jana Madurowicza.

f) Józefa Baraniecka jako Sukcessorka po Janie Baranieckim z życia i miejscu pobytu niewiadoma przez zwyż wyrazonego kuratora. 7. Sukcesorowie po Mateuszu Grądzkim, to jest:

a) Jan Grądzki w Myszkowie Cyrkule Czortkow.

 Każimirz Grądzki w Tłustym Cyrkule Czortkowskim.

- c) Adam Gradzki w Łataczu Cyrkule Czortkow-
- d) Stanislaw Gradzki w Antonowie Cyrkule Czortkowakim.

e) Michał Gradzki tamże

- f) maloletni Agata i Juliana Grądzkie do rak matki i opiekunki Maryanny z Lipińskich Grądzkiej
- g) małoletni Alexander Grądzkii do rak matki i opiekunki Anny Grądzkiej w Ułaszkowcach Cyrkule Czortkowskim.
- 8. Massa leżąca po Janie Rokickim przez zwyż pomienionego kuratora w braku spadkobierców.

- 9. Józef Witwicki we Lwowie.
- 10. Jau Witwicki w Korzelicach Cyrkule Brzeżańskim.
- Ludowika Jelowicka urodzona Witwicka wo Lwowie.
  - 12. Karolina z Witwickich Padlewska we Lwowie.

13. Klemens Beck w Brzezanach.

14. Autoni Wieńkowski z życia i miejsca pobytu niewiadomy przez zwyż wyrazonego kuratora.

15. Spadkobiercy Stanisława Pohorec Korytki,

jako to:

a) Engeniusz Pohorec Korytko w Suchodołach Cyrkule Czortkowskim

b) Sewerin Pohorec Korytko tamže.

 Otilia z Korytków Jasińska w Zabłotowie Cyrkule Kołomyjskim.

d) Rudolfina z Rubczyńskich Korytko tamże.

16. Karol Zieliński w Rożanowie Cyrkule Czortkowskim.

17. Leopold Königsberg w Uhryńkowcach Cyrkale Czortkowskim

18. Józefa Znrakowska w Różanowie Cyrkule Czortkowskim, dalej ci na wzmiankowanych dobrach intabnlowani wierzyciele, którymby rezolucya niniejszą licytacyą rozpisująca z jakiego bądź powdu doręczoną być nie mogła, a nakoniec owi wierzyciele, którzy przed albo po wypisaniu niniejszéj licytacyi w ciągu tego czasu z swemi pretensyami do Tabuli krajowej weszli przez ustanowionego w tym względzie, jako i do wszystkich ztąd wynikających kroków sądowych kuratora w osobie P. Adwokata Dwernickiego z zastępstwem P. Adwokata Mokrzyckiego zawiadomieni będą

Z Rady c k. Sadu Szlacheckiego w Stanisławowie

dnia 26. Kwietnia 1848

(1789) Antundigung. (3)

Nro. 10992. Um 22ten August 1848 wird die Brandweinpropinazion in der Stadt Brzozan auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis Ende Oftober 1851, an den Meistdiethenden im Wege der Verpachtung nach städtischen Directiven in der Brzozanor Kreibamtskanzlei hintangegeben werden.

Der Fiskalpreis beträgt 12025 fl. 29 fr. C. M. wovon das 10/00 Vadium bei der Lizitazion baar zu erlegen kommt. Sollte der Fiskalpreis nicht erreicht oder überbothen werden, so werden auch Unbothe un-

ter bem Fistalpreife angenommen.

Brzegan am 12ten Juli 1848.

(1837) Relicitations - Anfundifung. (3)

Mro. 4733. Uus Unlaß des Contraktbruches von Seite des Kreispachters des Koscherfleischaufschlages im Tarnower Kreife Michael Palester, wird diefes Gefall am 14. August 1848 um 9 Uhr Normittags

in der Amtskanzlei der k. k. Cameral Bezirks . Verwaltung in Tarnow auf die Dauer vom 15. August bis Ende October 1848 auf Kosten und Gefahr des vertragsbrüchigen Pachters neuerlich feilgebothen werden.

Der Fiskalpreis beträgt für die bemerkte Pachtdauer 5284 fl. 32 kr. sage fünf Lausend zwei Hundert achzig vier Gulben 32 Kreuzer Conv. Munge.

Die Pachtlustigen haben vor der Versteigerung einen dem zehnten Theile des Ausrufspreises gleich-kommenden Betrag in baaren oder mittelst annehms baren Creditspapieren als Nadium zu erlegen. Schriftliche mit dem Nadium belegte Offerte können bis 13. August 1848, sechs Uhr Abends bei dem Vorsstande der k. k. Camerat = Bezirks = Verwaltung in Tarnow eingebracht werden.

Die übrigen Ligitations Bedingniffe können jeders zeit in den gewöhnlichen Umtestunden bei der k. f. Cameral-Begirks-Verwaltung eingeseben werden.

Von der f. f Cameral-Bezirks-Verwaltung. Tarnow am 14. Juli 1848.

(1835) Rundmachung. (3)

Mro. 9541. Wegen fruchtlosen Verlaufes des ersten Licitationstermines zur Verpachtung des Gemeindzuschlages der Stadt Kutty von der Biereinfuhr auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis dabin 1851 wird hiemit der neuerliche Termin auf den 10ten August I. J. festgefest, an welchem daher die Pachtlustigen, mit einem 10010 Badium vom Fiskalpreise pr. 170 fl. E. M. versehen, um 10 Uhr früh in der Kuttyer Magistratskanzlei sich einzusinden haben werden.

Rolomea ben 16. July 1848.

(1867) **&** b i t t. (1)

Nr. 1407. Vom Magistrate der f. Kreisstadt Przemysl wird bekannt gemacht: Es sepe die Eröffnung des Concurses über das gesammte bewege und unbewegliche im Königreiche Galizien besindliche Vermögen der Eheleute Aron und Feigo Hornik bewilliget worden.

Es wird daher Jedermann, welcher an die verschuldeten Forderung zu stellen berichtiget zu seyn glaube, hiermit errinnert, bis lesten August 1848. soiche in Gestalt einer förmlichen Klage wider Herrn Johann Mikocki als Vertreter der Kridamassa bey diesem Gerichte anzumelden, und in derselben nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, Kraft dessen er in diese oder jene Klage gesetzt zu werden verlangt zu erweisen, widrigens derselbe nach Verlauf dieses Termines nicht mehr gehort, und in Rücksicht dieses Concursvermögens, auch dann, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebühret, oder wenn er auch ein eigenes Gut, von der Masau zu fordern hätte, oder selbst, wenn seine Forderung

auf ein liegendes Gut der Werschuldeten vorgemerkt ware, abgewiesen, demnach, wenn er etwa in die Masssa schuldig seyn sollte, die Schuld ungehindert des Kompensations - Eigenthums, oder Pfandrechtes!, das ihm selbst zu Statten gekommen ware, abzutragen verhalten werden mußte.

Uibrigens haben die Glaubiger am 5ten September 1. 3. Bormittags um 9 Uhr zur allfälligen Ausgleichung des Konkursgeschäftes oder zur Wahl des Bermögensverwalters und Creditoren-Ausschußes ben diesem Concursaerichte zu erscheinen.

Vom f. Stadtmagistrate. Przemyśl am 13. Map 1848.

(1787) Anfundigung. (1)

Mro. 10876. Von Seite des Sanoker f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung des der Stadt Dobromil in ihrem Bezreiche zustehenden Biererzeugungs- und Ausschankszechtes auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis Ende Oktober 1851 eine Lizitazion am 22ten August 1848 in der Dobromiler Magistratskanzlei Vormitztags um 9 Uhr abgebalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 1020 fl. Con. Munge Sage: Ein Saufend Zwanzig Gulden Conv Munge, und das Badium Ginhundert Zwei Gulden Conv.

Munge.

Die weiteren Lizitazions - Bedingnisse werden fam gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions - Verhandlung schrifts liche verstegelte Offerten der Lizitazions - Commission zu übergeben.

Diefe Offerten muffen aber

a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweisung
auf die zur Versteigerung desselben festgesette
Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions - Munze,
welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich
mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden
Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten senn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions = Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Lizi
Lazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden berücksichtiget werden:

c) die Offerte muß mit dem 10perzentigen Badium des Ausrufspreises belegt fen, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreten öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Kurse be-

rechnet, ju besteben bat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Vors und Famislien Mamen des Offerenten, dann dem Charakster und dem Wohnorte desselben unterfertigt seyn. Diese verstegelten Offerten werden nach abgeschlossener mündlichen Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth günsstiger dar, als der bei der mündlichen Versteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mündlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mündlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitazions = Kommission durch bas Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sep.

Sanok am 7ten Juli 1848.

(1859) Anfandigung. (1)

Mro. 11048. Von Seite des Bukowinerk. k. Kreisamts hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung
des Markt- und Standgeldergefalls der Stadt Suozawa vom 1ten November 1848 bis Ende Oktober
1851 eine Lizitazion am 25ten August 1848, und
falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine 2te am
28ten August, und endlich eine 3te Lizitazion am
31ten August 1848 in der Suczawer ExpeditsamtsKanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden
wird.

Das Praetium fisci beträgt 330 fl. und das

Vadium 330 fl. E. M.

Die weiteren Lizitazions - Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben werden.

Czernowitz am 21ten Juli 1848.

(1853) & b i f t. (1)

Mr. 1733. Vom Magistrate der Kreisstadt Neusandec wird bekannt gemacht, daß die in Neusandec gelegene dem Br. Wilhelm Zauderer geborige Realitat sub Mr. 160 über Unsuchen des Grn Johann Winter jur Befriedigung der gegen Brn Wilhelm Zauderer erflegten Forderungen, als : der aus dem gro-Beren Betrage pr. 1000 fl. C. M. herruhrenden Gumme von 600 fl. C. M. sammt den, von der ersten Rate pr. 200 fl. C. M. vom 1ten Janner 1841 ber von der zweiten Rate pr. 200 fl. E M. vom 1. Janner 1842 und den, von der dritten Rate pr. 200 fl. C. M. vom Iten Janner 1843, bis jur Tilgung ber Schuldforderung ju berechnenden 40jotigen Intereffen, bann ber Gerichtsfoften pr. 8 fl. 27 fr. C. M. und 6 fl. 9 fr. C. M. ferner jur Befriedis gung ber, aus dem obermahnten größeren Betrage pr. 1000 fl. Con. M. herruhrenden Gumme pr.

400 fl. C. M. sammt ben von der ersten Rate pr. 200 fl. C. M. vom 1ten Jänner 1844, und von der zweiten Rate pr. 200 fl. C. M. — vom 1ten Jänner 1845, bis zur Tilgung der Schuld zu rech= nenden 4 olotigen Intere sen und der Gerichtskosten pr. 6 fl. 15 kr. C. M.; dann der jest liquidirten auf 21 fl. 24 kr. C. M. herabgemäßigten Erecutionsfosten bei dem Neusandecer Stadtgerichte, durch öffentliche Versteigerung in drei Terminen als: am 16. ten August — 6ten September — und 4ten Oktober 1848, jedesmal um 10 Uhr Vormittags, unter nachsstehenden Beding ungen werde veräußert werden.

1tens. Bum Ausrufspreise der zu veraußernden 2 Stock hoben Re alität Nr. 160 wird der dießfalls ershobene gerichtliche Schahungswerth von 8092 fl. 40 fr. C. M. angenommen.

2tens. Ein jeder Rauflustige ist verpflichtet zu Sanben der Licitations = Romission 10,100 des obigen Schahungswerthes, d. i. den Betrag zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen aber nach geschlossener Licitation zuruckgestellt werden wird.

Itens. Sollte diese Realität in dem ersten, zweisten, oder auch in dem dritten Termine um oder über den Schähungswerth nich hintangegeben werden können — so wird sie nach vorausgegangener Verhandslung mit den Gläubigern mit Beobachtung der Vorsschriften des h. 148, und 152, der G. D. in dem 4ten dießfalls auszuschreibenden Termine auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden.

4tens. Der Ersteher ist verpflichtet ben von ihm angebothenen Kaufschilling mit Einrechnung des Nasdiums binnen 80 Aagen von der ihm zugestellten Ratisstation dieser Licitation an das gerichtliche Deposition. Umt um so gewisser zu erlegen, als sonsten auf seine Gefahr und Umkosten eine neue in einem einzigen Termine, auf Grundlage der früheren Schästung abzuhaltende Licitation ausgeschrieben, und diese Realität um was immer für einen Preis hintangegeben wird.

5tens. Wird sich ster Ersteher über den erlegten Kaufschilling ausgewiesen haben, so wird ihm das Eigenthums - Dekret ausgefolgt, er auf Begehren in den phisischen Beste eingeführt, und die darauf haftenden Lasten mit Ausnahme der Servituten, auf den

erlegten Raufschilling übertragen werden.

stens. Sollte sich irgend ein Glaubiger weigern die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden diese Lasten nach Maß des angebo-

thenen Raufschillinges ju übernehmen.

7tens. Sollte der Bestbiether den gegenwärtigen Lizitations Bedingnißen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird diese Realität auf seine Wefahr und Kosten auch nur in einem einzigen

Termine um was immer für einen Preis hintange-

geben werben.

Stens. Rudfichtlich ber auf biefer Realitat hafrentenden Baften, werden die Rauflustigen an die Neasandecer Stadttafel mit bem gewiesen, bag ber Gaa. hungsaft der ju veraußernden Realitat in der Re-

giftratur eingefeben werben fann.

hievon wird herr Johann Winter, herr Wilhelm Zauderer, so wie auch die Sabularglaubiger als: Fr. Maria Dedler, Die Stadt Neusandec, Berr Joseph Ciepliński, herr Udalbert Zulawski, herr Felir Kaczkowski, herr Ulois Hummel, Samuel Goldfinger, das hochwurdige Neusandecer Zesuiten= Collegium, ferner Diejenigen, melden ber gegenmartige Bescheid, aus mas immer fur Urfache nicht jugestellt werden konnte, und jene Glaubiger, welche erft nach der Sand die Sypothet erwirken follten, ju Sanden des, benenfelben unter einem jum Bertreter bestellten Geren Job. Rom. Gorka mit bem Beifate verstandiget, daß es ihnen freiftebe, jur Babrnung ihrer Rechte fich einen anderen Bevollmach= tigten ju ernennen, und folden diefem Berichte nams haft ju machen.

Mus dem Rathe des Magistrate.

Neusandec am 17ten Juni 1848.

Lizitazione = Anfundigung. (1) (1870)Mro. 12834. Von Geite des Samborer f. f. Rreisamtes wird hiermit bekannt gemacht, daß gur Berpachtung folgender Starosoler ftadtifchen Gefalle und Realitaten und gwar:

a) Der Bier - Propination auf die Zeit von 1. November 1848 bis dabin 1851 mit dem Fis= kalpreise von 1411 fl. E. M. am 16. Uu-

gust 1848

b) Der Grunde Tloki und Zielone auf die Beit vom 1. November 1848 bis dahin 1854 mit dem Fiskalpreise von 237 fl. C. M. am 17.

Muaust 1848.

c) Der städtische Biegelscheuer auf die Beit vom 1. Movember 1848 bis dabin 1851 mit dem Riskalpreise von 40 fl. C. M am 21. Mugust 1848 Die Ligitation in der Starosoler Magistrate-Kanzlei Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Biebei werden vorschriftsmaßig verfaßte schriftliche Offerte, wie auch Unbothe unter dem Fiskalpreise

angenommen merden.

Sambor am 16. Juli 1848.

Edictum. (1668)Nro. 34553. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilinm Leopoliense ignotis successoribus olim Theophia lae de Chrzastowskie Stryenska - tum D. Annae de Chrzastowskie Rusocka et Helenae de Chrzastowskie Rożycka medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Theophilam, Adolphum et Ludovicam Jordany contra ipsos tam alios - puncto extabulationis juris advitalitii et respective intromissionis Sophiae de Dobinskie olim Ignatii Łodzinski consortis ad bona Blonie, Isep at Łukanowice lib. dom. 43. p. 228. p. 4. op. intabulatae. tum extabulationem mntuae omnium bonorum advitalitatis pro re Ignatii et Sophiae de Dobińskie conjugum Łodzińskich dom. 57. p. 57. p. 14. on. intabulatae, cum ejus subonere, nimirum cum Summae 30000 flp. per Sophiam de Dobiuskie Łodzinska, pro re Casimiri Petryczyn lib olig. ant. 7. p. 391. intabulata nec non cum consecutiva positione dom. 57. p. 57. n. 15. on. adparente sub 13 Novembris 1847. ad Nrum. 34553. huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem tum nomen ipsorum ignotam - ipsorum periculo et impendio Judicialia Advocatus Domiuus Waskiewiez cum subsitutione Domini Advocati Smialowski gua Curator constituitur, cumque juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 28 Angusti 1848, hora decima matutina et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defeusioni causae proficua esse videutur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, dampum iude enatum propriae culpae imputandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Junii 1848.

(1820)Unfunbigung. (3)Mro. 11680. Dom f. f. Lemberger Landrechte wird dem Stanislans Fürsten Jablonowski Maximilian Fürsten Jablonowski, der Thoresia Fürstinn Jablonowaka und der Thekla Potocka geb. Fürstinn Jablonowska, und im Falle des Ubsterbens ihren dem Mahmen und Wohnorte nach, unbekannten Erben mittelft gegenwartigen Edictes befannt gemacht, es babe wider diefelben Anton Johann Dunin Keplicz wegen Lofdung des Theilungsattes vom 28ten Februgt 1807 aus 1/6 Theile Der Guter Brapiowke und Pobereze unterm 22ten Upril 1848 Babl 11680 eine Klage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, worüber mittelst Beschlußes vom 23ten Mai 1848 das mundliche Berfahren eingeleitet und gur Diesfälligen Verhandlung die Tagfagung auf den 28. Mugust 1848 um 10 Uhr Wormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Beklagten diesem Candrechte unbekannt ist, so hat tas f. f. Landrecht zu beren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften den hiesigen Landes und Gerichts Movokaten Dr. Souwski mit Substituirung des Landes Movokaten Dr. Menkos als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Goift werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem Candrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmässigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem selbe sich die aus beren Veradsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f f. Candrechtes.

Lemberg ben 23. Mai 1848.

(1827) **&** b i f t. (3)

Mro. 1997. Vom Magistrate der freien Sandelsftadt Brody wird den unbefannten Orts abmefenden Samuel Margules und Jankel Aschkanasy und beren allenfälligen Erben biemit bekannt gegeber, daß aus Unlaß der durch Joseph Saklikower mider benannten Ubwefenden angesuchten Loschung ber G. von 27000 aus dem dem Rlager geborigen Untheile ber in Brody unter haus Mro. 939 ge= legenen Realitat jur Wahrung deren Rechte ein Rurator in der Perfon des Isaak Ratz mit Gub. flituirung des Aron Grann hiergerichts ad Actum bestellt murde. Wegenwartiges Edift ermahnet dem= nach die obbenannten Ubmefenden und deren allfal= ligen Erben entweder perfonlich am 25 Geptember d. 3. um 10 Ubr Bormittage biergerichte ju erfceinen, oder ihre Rechte burch einen diefem Berichte namhaft zu machenden Bevollmachtigten vertreten ju laffen, ale fonft diefer Rechtegegenstand mit dem bestellten Rurator verhandelt und die bieraus entspringenden nachtheiligen Folgen fle fich felbst jujufdreiben haben werden.

Brody am 21. Juni 1848.

Mr. 15. Vom Magistrate der Kreisstadt Rzeszów wird bekannt gegeben, daß Wenzel Sterba mit Hinsterlassung eines Vermögens ab intestato hierstadts verstorben sein, den dem Wehnorte nach unbekannten Erben des Verstorbenen, Apolonia kölbel und Anton Sterba wird ad actum der Verlasabhandlung ein Eurator, in der Person des Herrn Philipp Kantzler bestellt, mit Decret versehen und dieselben mittelst dieses Ediktes aufgesordert, ihre Erbserklärung zu diesem Nachtaße binnen Jahresfrin um so siesem Nachtaße binnen Jahresfrin um so siesem Machtaße binnen Jahresfrin um so siesem Meldenden Erben und den bestelltest Eurator abgehandelt werden würde. Hievon werden die Interessenten verständigt.

Rzeszów den 7. Juni 1848.

Mro. 13272. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird dem dem Wohnte nach unbekannten Moses Nachmann Herdan bies mit bekannt gegeben, daß Jakob Herz Bernstein wider die Gantmaße des Joseph Markus, dann den abwesenden Moses Nachmann Herdan und Nathan Thenen wegen Zahlung von 527 fl. 29 fr. C. M. hiergerichts am 29. Upril 1848 zur Zahl 8616 hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebethen hat.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Moses Nachmann Herdan unbekannt ift, so hat der Magistrat zu dessen Bertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichts Movetaten Dr Landesberger mit Sustituirung des B. Landes und Gerichts Movetaten Dr. Rajski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtshelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und solchen diesem Gerichte anzuzeisgen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen oorsschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg am 24. Juni 1848.

(1834) Kundmachung. (3)

Mro. 12635. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es sei ein von der galizischen Sparcasse z. 2. 16327 im Jatre 1847 ausgestelltes auf den Namen Agneszka Morawska über 100 fl. E. M. lautendes Büchel in Verlust gerathen, daher diejenigen, welche dieses Sparcasses büchel in ihren Händen haben dursten, auf eine Frist von einem Jahre vorgeladen und angewiesen werden, solches binnen dieser Frist um so gewisser vorzubringen, an sonsten solches für nichtig gehalten und der Aussteller desselben ihnen darauf Rede und Untswort zu geben, nicht mehr verbunden sepn wird.

Lemberg am 15. Juni 1848.

(1884) Ronfurs. (1)

Mro. 5507. Bur Besehung der, durch das erfolgte Ubsterben des Kanzlisten Ludwig Chmielewski bet diesem Magistrate in Erledigung gekommenen ten Kanzlistenstelle mit dem japrliten Gehalte pr. 300 fl. E. M. oder falls diese Stelle durch Vorrückung

befett merben follte, jur gleichzeitigen Befetjung ber ju erledigenden 2ten Kangliftenstelle mit dem jabrlichen Bebalte pr. 250 fl. C. D., bann ber 3ten Rangliftenftelle mit dem jabrlichen Gehalte pr. 200 fl. C. D. ober endlich einer Ufzeffiftenstelle mit bem jabrlichen Gehalte von 150 fl. C. M. wird hiemit der Ronfurs ausgeschrieben.

Competenten, welche eine biefer Stellen ju erlangen munichen, haben ibre mobl inftruirten Gefuche mittelft ihrer vorgefetten Beborden bei diefem Magiftrate innerhalb vier Bochen vom Lage der letten Ginschaltung gegenwartigen Ronfurfes ju überreichen, und fich bafetbft über Folgendes auszuweifen :

a) Ueber das Ulter, Moralität und die jurudgelege ten Studien.

b) Ueber die bisberige Bermendung vom Sage bes Mustrittes aus ben Schulen bis gegenwartig, fo daß barin feine Periode überforungen merbe.

c) Ueber die Renntniß der deutschen, polnifchen

und lateinischen Sprache, endlich

d) Saben diefelben anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit einem, ber bei diesem Magiftrate angestellten Beamten vermandt oder verfchmagert find.

Bom Magistrate ber Rreisstadt Stanislawow

am 21. Juli 1848.

## Ungeige = Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Uzieá<br>i<br>miesiąc | Czas                                         | dzon                                 | tr sprowa-<br>y do 0°<br>n. misry<br>  wiedeńsk.   | Termo-<br>metr<br>Reaum,                       | Psychro-<br>metr<br>linije<br>paryzk, pC            | miary<br>parvz- | Wiatr                       | Stan atmosfery                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 29, Lipca             | W. ⊙<br>≥. Po-<br>10. N.<br>W. ⊙             | 27,278<br>27,306                     | 77 777 777<br>28 0 8<br>28 0 4<br>28 0 9<br>28 1 1 | + 9,8<br>+ 19,8<br>+ 14,7<br>+ 11,6            | 4,18 92<br>6,59 67<br>5,41 80                       | ]0,000          | Północ, Z, ——<br>Zachód, —— | chmórno 4.<br>—— 1.<br>pogodny.<br>chmurno 3.                              |
| 30. —                 | 2. Po-<br>10. N.<br>W. O<br>2. Po-<br>10. N. | 27,295<br>27,279<br>27,251<br>27,274 | 28 0 7<br>28 0 5<br>28 0 0<br>27 11 8<br>27 11 6   | + 18,6<br>+ 14,3<br>+ 13,1<br>+ 19,0<br>+ 13,0 | 6,01 66<br>5,54 85<br>5,37 90<br>7,07 76<br>5,23 89 | 0,034           | Wschod.                     | O i chm. 2.<br>chmurno 3. p.deszcz.<br>chmurno 4.<br>pokryto<br>chmurno 1. |

Sredni stan temperatury powietrza: dnia 29. Lipca: +14,63; d. 30. Lipca: +14,61; d. 31. Lipca: +15,04; pCt. Wilgoci

Temperatura powietrza (najwyższa) 29. Lipca w przeciągu 24 godzin (najnizsza)

30. Lipca  $\begin{pmatrix} +20,2 \\ +11,5 \end{pmatrix}$  24. Lipca  $\begin{pmatrix} +19,2 \\ +12,7 \end{pmatrix}$ 

## l w o w s k i.

w mon, konw.

| D nia 2. Sierpnia.                            | Zr. | kr. |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| Dukat cesarski                                | - 5 | 18  |
| Dukat holenderski                             | 5   | 20  |
| Ruhel rosyjski                                | 1   | 43  |
| Kurant polski (6 zł. pol )                    | 1   | 25  |
| Listy zastawne galicyj- (mail 00 zr. ) żądają | 103 |     |
| skie (prócz kuponu / dają                     | 102 | 30  |

## Adam ab:

| Rors Wiedens                       |               |
|------------------------------------|---------------|
| Dnia 27. Lipca:                    | Srednia cena. |
| pCtn                               | n. w M. K.    |
| Obligacyje długu stanu             | (5 ) 76       |
| Vollgarvie Wiedenskie bankowe      | (21/2) 50     |
| Thigacye powszechnel i wegierskiel | (3)           |
| Namery nadwornel 1 dawniejszego    | (21)2) -      |
| długu Lombardzkiego, tudzież we    | (21)4) -      |
| Florencyi i Genui zaciagnionei no- | (9)           |
| życzki                             | (13)4) 35     |

Akcyje bankowe, jedna po 1030-1040 ZłR. M. K. Akcya północnej kolei żelaznej Cesarza

Ferdynanda za 1000 ZłR. - - - -- 105 3 4 - 106 Listy zastawne galicyjskie za 100 Zlr.

Dnia 28, lipca, Srednia cena. pCtu. w M. K. Obligacyje długu Stanu -) 76 114 (22)2) 39 314 detto (1 detto ) 16 112 Obligacyje wiedeńskie bankowe (21)2 ) 50 Obligacyje powszechnej i węgierskiej Kamery nadwornej i dawniejszego (3 (21/2)  $(21)^{4}$ )  $\frac{}{40}$ długu Lombardzkiego, tudzież we Florencyi i Genui zaciągnionej po-(1 3)4) -Akcyje bankowe jedna po 1047 ZIR. M. K. Akcyja północnej kolei żelaznej Cesarza Ferdynanda za 1095 ZłR. -1055 Listy zastawna galicyjskie za 100 ZIR. Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju

## Kurs wexlowy w M K. z dnia 27. Lipca.

| Amsterdam, za 100 talar. Kur. 162              | 2 mies  |
|------------------------------------------------|---------|
| Augsburg, za 100 ZłR. Kur., ZłR. 115           | Uso.    |
| Frankfurt u M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 115 | 3 mies  |
| Hamburg, za talar, bank, 100 Kur, Ta, 174      | 2 mies  |
| Liworno, za 500 Lire Toskany zr. 108           | 2 mies* |
| Londyn, za funt szterlingów zr 11 - 43         | 2 mies' |
| Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 113          | 2 mies  |
| Paryž, za 300 franków zr. 137 1j2              | 2 mies* |
|                                                |         |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 29go Lipca:

Frydryk Baron, doktor praw, Wiednia. — Maurycy Wayda, kom. cyrkuł., z Bochni. — Franciszek Siemianowski, z Zurawna. — Józef Cajkowski, ze Stryja. — Juliusz i Leon Hornecki, i Malecki, z Tarnopola.

Dnia 30, Lipca,

Brześciański, z Gródka. - Negri, c, k. Podporucznik,

z Jarosławia. — Juliusz Winnicki, z Tarnopola. — Józef Zagórski, z Brzeżan.

Dnia 31go Lipca.

Edward Czolajski i Esop, kameralny radzca, ze Stryja. — Antoni Nahajewski, z Czerniowic. — Antoni Winnicki, z Kozicza. — Jan Gloisner c. k. profesor, z Wiednia. — Antoni Czikowski, z Żurawnika. — Felix Dzwonkowski, z Tarnopola. — Wiktor Bocheński, z Czortkowa. — Marian Obertyński, z Tarnowicy.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 29go Lipca:

Dnia 30go Lipca.

Dnia 31. Lipea.

Hedy, c. k. Podporucznik, do Mikołajowa — Nikodem Smarzewski, do Truskawca, — Walerian Ustrzycki, do Przemyśla.

(8)

Placu do zabudowania 3000 kwad. sążni w Tarnowie na wzgórzu za seminarium ma do sprzedania Taczeński, kasyer Kantoru Gazety Lwowskiej, o czem dalszą wiadomość na frankowane żądanie każdemu udzieli.

Ginen Bauplatz von 3000 Quadr. Klaftern in Sarnow an der Unbobe hinter dem Seminarium hat Taczeński, Kassier des Lemberger Zeitungs. Comptoirs zu verkausen, wovon er Jedem auf frankirtes Begehren nähere Auskunst geben wird. (8)

## (1878) Unerbiethen eines Brennerei = Werkführers. (1)

Ein Brennerei = Werkführer aus der agronomischen Schule des Dr. Keller in Lichtenberg bei Berlin, der zugleich auch die feinsten Liquere und Rums zu produziren versteht, sucht ein Unterkommen. Ausstunft in der Redakzion der Lemberger Zeitung.

(1089)

## Fahr = Ordnung

auf ber a. pr.

## Kaiser Ferdinands-Nordbahn,

vom 15. April 1848.

Bon Olmütz nach Wien und Brünn um  $4\frac{1}{4}$  Uhr Früh, und um  $2\frac{1}{4}$  Uhr Nachmittags,
Olmütz Prag . . . »  $4\frac{1}{4}$  » » , » » 1 » Nachmittags,
Oderburg (Ostrau) nach Wien » 7 » » , » » 10 » Ubends,
Oderburg nach Olmütz und Prag » 7 » » , » 10 » Ubends, (nach
einem Aufenthalte von 2 Stunden in Proran).
Leipnik nach Olmütz, Prag und Wien, um 11 Uhr Früh und
nach Wien, Brün (dann nach Olmütz, Prag, mit
einem Aufenthalte von 2 Stunden in Prorau) . . . . um 12 ¼ Uhr Nachts.

(4771)

## UWIADOMIENIE

w przedmiocie

## zabezpieczenia od szkód i pożarów.

------

# C. k. uprzywilejowane pierwsze austr. Towarzystwo zabezpieczające w Wiédniu

zapłaciło wroku 1847 za szkody ogniowe

razem . 76,790 . 39 kr.

(2)

Wykaz w każdym obwodzie i pojedyńczym stronom wypłaconej ilości pieniężnej umieszczony

jest przy końcu tegoż uwiadomienia.

Wiedeńskie towarzystwo zabezpieczające starać się będzie wszystkich swych uczestników jak dotad zadowolnić, jakotéż użyczone mu zaufanie prędkiem i ścisło rzetelnym postępowaniem usprawiedliwić, w którym to celu niżej podpisany jako tegoż towarzystwa główny ajent na Galicyę i Bukowinę, dochodzące go poruczenia z wszelką starannością i przyspieszeniem załatwiać nie omieszka.

Podania do zabezpieczeń mogą lub w prost pod jego napisem: Florian H Singer we Lwowie Nr. 144 miasto, wyższa ormiańska ulica, listami opłaconemi, lub niżej wymienionym pod-

ajentom i bezpośrednim ajentom być przesyłane.

Ustawy w języku polskim i niemieckim, wzory podań do zabezpieczenia, jakotéż żądane obja-

śnienia, po wszystkich ajencyach z uprzejmą gotowością bezpłatnie udzielane będą.

Od 1go czerwca b. r. wydaje niżej podpisany – policy (dokumenta zabezpieczenia) we Lwowie, i to podłng żądania PP. zabezpieczających się w polskim lub niemieckim języku, w których to językach i podania do zabezpieczeń przyjmowane będą.

Lwów dnia 17. Lipca 1848.

Florian H. Singer,

główny ajent c. k. uprzywił. 1go austr. towarzystwa zabezpieczającego.

Dla większej dogodności pp. przystępujących, przyjmować będą poruczenia do zabezpieczeń następujące podajenci, jako to:

Pan Wilhelm Alth w Czerniowcach.

, J. Apter, w Zółkwi.

" Grzegorz Axentowicz, w Horodence.

" Juzef Bleim, w Stryju. " Adam Borejko, w Lisku.

" Emeryk Bauknecht, w Gorlicach.

" J. Czerkawski w Boczaczu.

" J. Fränkel, w Tarnowie. " J. Fränkel, w Dombrowie.

" Jonas Fruchtmann, w Brzeżanach.

" Moz. Feuer, w Lubaczowie.

,, Wilhelm Grosser, w Dembicy.
A. F. Gans, w Jagielnicy.

" F. C Gilatowaki, w Samborze.

" S. Goldenberg, w Dukli. " Jakób Grim, w Przemyślanach.

,, B. Groas, w Zaleszczykach.

Panowie bracia Haldner, w Suczawie.

Pan S. Ludmerer, w Zurawnie.

,, D. Lardemer, w Drohobyczu.

" A. Luszniakowski, w Złoczowie. S Łagoński, w Sokalu.

,, S. Minczeles, w Brodach.

" Stanislaw Nowakiewicz, w Jaśle,
Hironim Niemczewski, w Śniatynie.

Michał Niemczewski, w Borszczowie.

" Dor. Orenstein, w Podhajcach.

,, Wdowa i spadkobiercy po Nachumie Perl, w Stanisławowie.

Wiktor Riedl, w Ustrzykach.

" Grzegorz Rożański, w Rołomyi.

, Franciszek Ricci, w Szczercu.

", Wicenty Schlösinger, w Kałuszu.

" Dr. Mich. Steif, w Potoku złotym.

Pan S. Segala, w Jaroslawiu.
" Aloya Sulzbek, w Sanoku.

Panowie Weczerzek i Machalski, w Przemyśla. Pan Jan Zajączkowski, w Strzyżowie.

Prócz powyższych podajentów przyjmują podania do zabezpieczeń także następu jące bezpośredni pp. ajeńci, jako to:

Pan Michał Perl, w Tarnopolu.
" Ignacy Schaiter, w Rzeszowie

Pan Antoni Kasprzykiewicz, w Bochni.

## Wykaz

# wypłaconych w Galicyi i na Bukowinie w roku 1847 szkód ogniowych.

1) W Bocheńskim obwodzie 4749 złr. 56 kr.

Serwienice (24. Stycznia) C. Wiśniowski 573 zlr. 28 kr. — Sułkow (17. Lutego) Koczałkowski 108 zlr. 45 kr. — Ziroslawice (25. Lutego) c. k. uprzywil. Assek. gen. 402 zlr. 39 kr. — Niegowice (16. Marca) Anna Ciepielowska 1550 zlr. 4 kr. — Mokrzyska (26. Marca) Ludw. Mayhzwesy 266 zlr. 40 kr. — Wojakowa (18 Kwietnia) W. Dunikowski 1681 zlr. 40 kr. — Wojakowa (18. Kw.) W. Dunikowski 166 zlr. 40 kr.

2) W Czerniowieckim obwodzie 082 złr. 34 kr.

Wisznitz (18. Kwietnia) Mich. Roll 150 złr. - Wisznitz (18. Kwietnia) Icig Roll 532 złr. 34 kr

3) W Brzeżańskim obwodzie 707 złr. 1 kr.

Pokropiwna (13. Listop) Brig. Bzowska 46 zlr. 8 kr. - Potok (24. List.) c. k. uprz. Assicur. Gen. 720 zlr. 53 kr.

4) W Czortkowskim obwodzie 144 złr.

Petlikowce 25. Marca) 7J. Rodakowski 144 złr.

5) W Jasielskim obwodzie 5991 złr. 32 kr.

Lubasza (20 Marca) Assec. Gener, 231 zlr. 49 kr. — Desznica (23. Marca) Ant. Eysmond 82 zlr. 30 kr. — Niebylec (15. Kw.) Mark Roth 450 zlr. — Jaworce (24. Kw.) Grzeg. Cyrkul 312 zlr. 32 kr. — Polna (23. Maja) Riun Adr. 2420 zlr. 57 kr. — Mytarz (24. Maja) Nath. Szips 388 zlr. 14 kr. — Horczyna (29. Maja) Joles Axelrad 51 zlr. — Płazowa (1. Czerwca) M. Kraiński 135 zlr. Lysa góra (1 czerwca) Leop. Roth. 175 zlr. — Lysa góra (18. czerw) Leop. Roth 330 zlr. Twierdza (11. czerwca) Isr. Riner 769 zlr. 12 kr. — Grab (30 Lipca) Mark Zigler 280 zlr. — Niebylec (6. List.) W. Tarnawski 217 zlr. 30 kr. — Dukla (8 Grud.) Jan Szczepanik 81 zlr. 3 kr. — Desznica (23. Marca) W. Raufmann 67 zlr. 46 kr.

6) W Kołomyjskim obwodzie 255 złr.

Wierzbiaz (3. Paźd ) Julia Jelenschutz 225 zlr., deto 30 zlr.

7) W Lwowskim obwodzie 2694 złr. 59 kr.

Zaszkowice (19. Stycz.) Felix Wierzbowski 1705 złr. 32 kr. — Bartatow (14 Marca) Assec. Gen. 279 złr. 38 kr. Zagórze (30. Marca) Assec. Gen. 62 złr. 31 kr. — Mostki (9. Kw.) Maria Ziętkiewicz 75 złr. — Althof (26. Maj.) Assec. Gen. 72 złr. 18 kr. — Janow (22. List.) Samuel Licht 500 złr.

8) W Przemyskim obwodzie 11163 złr. 52 kr.

Zablotce (22. Stycz.) Piotr Pasławski 504 zlr. — Ruszelczyce (6. Marca) Feiwel Ringel 1205 zlr. 25 kr. — Ruszelczyce (6. Marcs) Kar. hrab. Dembińska 572 zlr. 64 kr. — Ludkow (16. Mar.)

Ant Lewiecki 1571 złr. 38 kr. — Malnow (18. Kw.) Assic. Gener. 330 złr. — Wybadówka (17. Kw.) Assig. Gen. 76 złr. 17 kr. — Rozborz długi (21. Maja) Kar. hrab. Dembińska 1036 złr. 48 kr. — Jaworow (22. Maja) A. Rosenthal 220 złr. 9 kr. — Przemyśl (25. Maja) Ant. Czaszyński 310 złr. 34 kr. — Przemyśl (25. Maja) Thom. Leszczyński 335 złr. 40 kr. — Przemyśl (26. Maja) Juzef Müller 610 złr. 29 kr. — Przemyśl (25. Maja) Jüle et Aron Wahl 966 złr. 39. kr. — Gnoinica wola (28 Czer.) Pelichowski 196 złr. 20 kr. — Alt Jazow (6. Lip.) Piotr Mohr 158 złr. 30 kr. — Zabłotce (14. Sierp.) Piotr Paslawski 22 złr. — Drozdowice (10. List.) Isak Riogler 721 złr. 44 kr. Ryszkowa wola (24. List.) Juz. Rozborski 220 złr. — Malkowice (7. Grud.) Aziend. Assig. 1900 złr. Przemyśl (5. Sierp.) Mark. Weioreb 204 złr. 45 kr.

### 9. W Rzeszowskim obwodzie 3627 Złr. 30 kr.

Ujezdna (2. Kw.) Felix Mizerski 2700 złr. — Głogów (20. Maj) Kazimirz Kleczek 30 złr. — Przybyszowka (24 Czerw) W. Nowakowski 450 złr. — Krzywa (5. Lipc.) Chanina Schif 187 złr. 30 kr. Lentowna (3. Listop.) W. Hugo Hempesch 260 złr. —

### 10. W Hrakowskim obwodzie 1992 złr. 6 kr.

Sirmola (20. Stycz.) Ferd. Refeld 187 zlr. 30 kr. — Klasno (6. Rwiet) Eidel Gutmann 381 zlr. 36 kr. — Podgórze (23. Paźd) Franciszek Ripper starszy 673 zlr., deto. młodszy 750 zlr. —

## 11. W Samborskim obwodzie 15311 Złr. 41 kr.

Tycha (6. Stycz.) L. Weidmann 402 zlr. 3 kr. — Majdau (26. Stycz.) Wenzel Wolf 481 zlr. 50 kr. — Łąka (2. Lut.) Alexander Łucki 5836 zlr. 26 kr. — Staremiasto (9. Lut.) S. Brunentif 169 zlr. 13 kr. — Bilice (22 Lut.) L. Güter 489 zlr. 23 kr. — Turka górna (17. Marc.) c. k. uprz. Assic. Gen. 228 zlr. 42 kr. — Torhanowice (9. Kwiet.) Sylv. Sozański 244 zlr. 30 kr. — Lipowice (17. Kw.) Aron Susmann 162 zlr. 30 kr. — Rolów (21 Kwiet.) Jacób Lauterbach 80 zlr. — Drohobycz (22. Kw.) Mich. Jarema 675 zlr. — Tycha (13 Marc.) L. Weidmann 264 zlr. 40 kr. — Dolzkie (28. Marc.) c. k. uprz. Assic. Gen. 166. zlr. 40 kr. — Sambor (27. Maj.) Szan. Magistrat 216 zlr. 30 kr. — Sambor (11. Czerw.) Kazim. Będziński 1609 zlr. 58 kr. — Sambor (9. Lipca) Mikoł. Jaworski 92 zlr. 32 kr. Sambor (9. Lipc.) Hilar. Raszubiński 293 zlr. 53 kr. — Hodwisznia (27. Grud.) Henryk Hr. Fredro 90 zlr. — Komarniki (26 Maj.) c. k. uprz. Assic. Gen. 238 zlr. 30 kr. — Łąka (17. Grud.) Julian Boczkowski 3569 złr. 21 kr.

## 12. W Sandeckim obwodzie 375 złr.

Biała niżna (6. Maj.) c. k. uprz. Aziend. Assic. 375 zlr.

## 13. W Sanockim obwodzie 11481 złr. 54 kr.

Lazy (20. Stycz.) c. k. uprz. Assic, Gen 300 złr. — Truszowice (23. Lut.) Assic. 429 złr. 39 kr. Besko (27. Marc.) Dav. Ryf. 874. złr. — Hulskie (6. Kw.) Franz Leszczyński 543 złr. 56 kr. — Zubracze (19 kw.) Urisz Uram 1111 złr. 33 kr. — Dobra (20. kw.) Peisik Laugsam 497 złr. 24 kr. — Witrylow (29 Maj.) Juzef Marynowski 238 złr. 11. kr. — Rogi (15. Czerw.) L. Rolb 34 złr. 7 kr. — Lisko (5. Lipc.) S. i N. Ginsberg 140 zło. 21 kr. — Jacmirz (19. Czerw.) Gabr. Stokowski 300 zło. Jacmirz (19. Czerw.) Grotowski 145 złr. — Lachawa (22. Czerw.) M. Langsam 167 złr. 30 kr. — Zurawin 7. Wrześ.) Mikołaj Leszczyn 261 złr. 45 kr. — Dobra (18 Sierp.) A. Biberstein Błoński 317 złr. 21 kr. — Žurawin (7. Wrześ.) Mikołaj Leszczyn 60 złr. — Krywka (24. Wrześ.) Olimpia Swierczyńska 454 złr. 30 kr. — Krywka (24. Wrześ.) Maxym. Laskowski 1296 złr. 44 kr. — Dzwiniacz górny (9. List.) c. k. uprz. Assic Gen. 2219 złr. 34 kr. — Polanczyk (23. List.) Uszer Dopelt 1440 złr. 47 kr. — Stuposiany (30. List.) Eleonora Leszczyńska 650 złr. 2 kr. —

## 14) W Stanisławowskim obwodzie 1445 złr. 44 kr.

Stanisławów (14. Marc.) Sender Horowitz 74 złr. — Niemszyn (12. Kw.) V. Krzeczunowicz 123 złr. 45 kr. — Pasieczna (6. List.) Leon Linde 168 złr. 30 kr. — Mariampol (7. Grud ) Karol Xiaże Jabłonowski 1079 złr. 29 kr. —

## 15) W Stryiskim obwodzie 225 złr. 30 kr.

Holyn (8. Lipc.) Karol Twornwaki 225 zlr. 30 kr.

16) W Tarnopolskim obwodzie 444 złr. 31 zr.

Zbaraž (19. Kw.) Mayer Grünhaut 129 złr. 36 kr. — Zbaraž (19. Kw.) Süsmann Grünhaut 190 złr. 45 kr. — Grzymałow (5. Maj.) Jech. Bienenstock 69 złr. 40 kr. — Tarnopol (31. Sierp.) Ferdin. Kapeller 55 złr.

17. W Tarnowskim obwodzie 13790 złr. 19 kr.

Dembica (7. Stycz.) Isac Herz 288 złr. — Nieczayna (16. Stycz.) Ign. Baron Konopka 523 złr. 30 kr. — Brzezina (10. Marc.) Franz Pietruszka 305 złr. — Brzezina (10 Marc.) Jos. Chaim 120 złr. Laskowki (17. Marc.) H. Grim 170 złr. — Dombrowa (24 Maj.) Jak Feiga Milet 1631 złr. 29 kr. Dombrowa (24. Maj.) Joel Kamm 1376 złr. 10 kr. — Dombrowa (24. Maj.) Schaja Pelz 479 złr. 38 kr. Grochow (14. Czerw.) L. A. Elkan z. Elkansberg 170 złr. — Dombrowa (24. Czerw. Eisik Stern 883 złr. 51 kr. — Dombrowa (24. Czerw.) Israel Wurzel 140 złr. 15 kr. — Dombrowa (24. Czerw.) Rosel Elinger 143 złr. — Dombrowa (24. Czerw.) Isak Neustadt 270 złr. 15 kr. — Dombrowa (24. Czerw.) Juz. Fränkel 875 złr. 8 kr. — Dombrowa (24. Czerw.) Sam Haber 801 złr. 20 kr. — Dombrowa (24. Czer.) Jnz. Liebschütz 618 złr. 15 kr. — Dombrowa (24. Czerw.) Sam. Haber 500 złr. — Dombrowa (24. Czer.) Szym. et Sara Biber 640 złr. 23 kr. — Radgoszcz (24 Czerw.) Wojcich Henheiser 340 złr. — Wola grądzka (24. Sierp.) c. k. uprz. Assic. Gen. 1272 złr. 33 kr. — Brzeziny (30 paźd.) Tekla Trompeter 2161 złr. 42 kr. — Radgoszcz (24. List.) Wojciech Henheiser 80 złr.

18) W Wadowickim obwodzie 450 złr.

Lipnik (17. List.) Friedr. Schedl 450 zlr.

19) W Złoczowskim obwodzie 348 złr.

Załośce (15. Wrześn.) Isak Salz 348 z'r.

20) W Źółkiewskim obwodzie 97 złr. 30 kr.

Krystianpol (7. Maja) Gerszon Lustig 97 złr. 30 kr.

## Rekapitulacya.

Według powyższego wykazu wypłaciło c. k. uprzewilejowane 1sze austr. towarzystwo zabezpieczejące w roku 1847 za szkody ogniowe:

| 1600 | ** -   | 31.4 1011 24 U    | anday  | - 6 | 511101110 | -    |    |     |      |
|------|--------|-------------------|--------|-----|-----------|------|----|-----|------|
| W ob | wodzie | Bocheńskim        |        |     | 4,749     | zlr. | 56 | kr. |      |
|      | _      | Brzežańskim       |        |     | 767       |      | 1  | _   |      |
| -    |        | Czerniowieckim    |        |     | 682       | -    | 34 | -   |      |
| -    | _      | Czortkowskim      |        |     | 144       |      |    | -   |      |
| _    | _      | Jasielskim        |        |     | 5,991     |      | 32 | _   |      |
| ŧ -  |        | Kolomyjskim       |        |     | 255       |      | _  | -   |      |
|      | _      | Krakowskim        |        |     | 1,992     |      | 6  | -   |      |
|      | _      | Lwowskim          |        |     | 2,694     |      |    |     |      |
|      | _      | Przemyskim        |        |     | 11,163    |      |    |     |      |
|      | _      | Rzeszowskim       |        | Ĭ   | 3,627     |      |    |     |      |
|      | _      | Samborskim        |        |     | 15,311    |      |    |     |      |
|      |        | Sandeckim         |        |     | 375       |      |    | _   |      |
|      |        | Sanockim          |        | •   | 11,481    |      |    |     |      |
|      |        | Stauisławowskim   | •      | •   | 1,445     |      |    |     |      |
|      |        | Stryjskim         | •      | •   | 225       |      |    |     |      |
|      |        | Tarnopolskim      | •      | •   | 444       |      |    |     |      |
| 3    |        | Tarnowskim        | •      | •   | 13,790    |      |    | _   | - 11 |
|      |        | Wadowickim        | •      | •   | 450       |      |    |     |      |
|      | - 1    |                   |        | •   | 348       |      |    |     |      |
| 100  |        | Złoczowskim       | •      | •   |           |      |    | -   | 1    |
|      | _      | Zółkiewskim       | •      | •   | 97        |      | 90 | _   |      |
|      |        |                   | razen  | n   | 76,038    | złr. | 39 | kr. |      |
|      | w      | bliczeniu zostaje | jeszcz | е   | 752       |      |    | -   |      |
|      |        | 3                 |        |     | #0#0C     |      | 20 | len |      |
|      |        |                   | razer  | n   | 76790     |      | อล | Mr. |      |